

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









Grünseutschlans.







### Ein Streifzug

## durch die jüngste deutsche Dichtung

von

Prof. Dr. Friedrich Kirchner.

Mag die Welt vom Einfach-Schönen Sich für kurze Zeit entwöhnen, Nicht gelingt's ihr auf die Dauer Schnöder Unnatur zu fröhnen.

E. Beibel.



Wien und Teipzig. Verlag von Kirchner & Schmidt. 1893.

Mirit

PT341 K5

R. und f. Hofbuchbruderei Rarl Prochasta in Tefchen.

# Sustan Trentag,

dem Meister des Stils, dem Muster gesunder Realistik,

iπ

herzlicher Verehrung

zugeeignet

vom Derfaffer.

PT34/

R. und f. hofbuchbruderei Rarl Prochasta in Teichen.

# Sustan Treytag,

dem Meister des Stils, dem Muster gesunder Realistik,

iπ

herzlicher Verehrung

<sub>{ugeeignet</sub>

vom Verfaffer.

PT341

2. und t. Hofbuchbruderei Rarl Prochasta in Tefchen.

# Sustan Trentag,

dem Meister des Stils, dem Muster gesunder Realistik,

in

herzlicher Verehrung

<sub>{ugeeignet</sub>

vom Verfaffer.

PT34/ K5

R. und f. hofbuchbruderei Rarl Prochasta in Teichen.

# Sustan Treytag,

dem Meister des Stils, dem Muster gesunder Realistik,

iπ

herzlicher Verehrung

<sub>{</sub>ugeeignet

nom Derfaffer.





### Yorwort.

ie vorliegende Schrift will keine Polemik gewöhnlicher Art sein, welche den Gegner mit einigen Phrasen und Schlag-wörtern abthut, sondern ein Versuch, die modernen Dichter vom litterarhistorischen Standpunkte aus zu würdigen. Ich habe nach möglichster Gerechtigkeit gestrebt. Darauf deutet auch der Titel "Gründeutschland"; denn in ihm liegt nicht etwa Ironie, sondern die Anerkennung, daß die deutsche Poesie durch die Jüngstdeutschen grüne, d. h. frisch und fröhlich treibe. Hat doch jedes Neue an sich schon etwas Herzerfreuendes und ein Recht auf den Beifall jedes Menschen, der nicht einseitig das Alte bewundert.

Freilich, das junge Grün schießt manchmal zu üppig in's Kraut, manches Bäumchen, das mit Blüthen übersät ist, trägt nur spärlich Früchte. Sache des Kritikers ist es daher, hier und da die Scheere anzulegen, um Auswüchse abzutrennen und dadurch das Wachsthum des Bäumchens zu befördern.

Jeder Abschnitt der Geschichte ist ein Uebergang — ob zu etwas Besserem? Im letten Ende jedenfalls, denn die Bahn des deutschen Volkes geht auswärts. Und gerade die jüngste deutsche Dichtung beweist es; denn wir haben, trot mancher Ueberstreibung, Verirrung und Verzerrung doch eine so große Zahl tüchtiger Leistungen darin gesunden, daß wir dem alten Goethe freudig beistimmen, wenn er sagt:

"Schon seh' ich neue Sonnenaare stiegen! Und wenn sich meine grauen Wimpern schließen, So wird sich noch ein milbes Licht ergießen, Bei bessen Widerschein von jenen Sternen Die späten Enkel werden sehen lernen, Um in prophetisch höheren Gesichten Bon Gott und Menschheit Höh'res zu berichten!"

Berlin, im Mai 1893.

Friedrich Kirchner.





# Inhalt.

|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                   | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | Autoren- und Sachregister XI—                                                                                                                                                           | XIX   |
| I.   | Die Bertreter Grunbeutichlands                                                                                                                                                          | 1     |
|      | Gefellschaft für mobernes Leben S. 1. Sammelbuch: "Mosbernes Leben" S. 3. "Moberne Dichtercharaktere". S. 15. D. v.<br>Liliencron S. 27. A. Holz S. 29. "Moberner Musenalmanach" S. 35. | •     |
| п.   | Wefen und Ursprung bes Naturalismus                                                                                                                                                     | 47    |
|      | Begriff ber Natur S. 47. Naturalismus und Naturwissen-<br>schaft S. 58. Die brei Gesetse S. 59. F. Nietsiche S. 67. E. Zola S. 72.                                                      |       |
| III. | Der Raturalismus und die Liebe                                                                                                                                                          | 77    |
|      | Materialismus S. 78. Schopenhauer S. 78. M. Kreter,                                                                                                                                     |       |
|      | Die Betrogenen S. 83. D. Mora, Ueberreif S. 86. H. Tovote,                                                                                                                              |       |
|      | Im Frühlingssturm S. 87. Mutter S. 91. S. Bahr, Die gute                                                                                                                                |       |
|      | Schule S. 92. C. Flaischlen, Toni Stürmer S. 94. F. Hol=                                                                                                                                |       |
|      | länder und h. Land, Die heilige Che S. 98. J. h. Madan,                                                                                                                                 |       |
|      | Die Menschen ber Che S. 103. A. Strinbberg, Frl. Julie<br>S. 104. H. Bahr, Dora S. 107. H. Conradi, Abam Mensch                                                                         |       |
|      | S. 109. R. Bleibtreu, Schlechte Gesellichaft S. 113. M. Kreter,                                                                                                                         |       |
|      | Drei Weiber S. 115                                                                                                                                                                      |       |
| TV.  | Die foziale Dichtung und ber Raturalismus                                                                                                                                               | 117   |
|      | Frühere soziale Dichtungen S. 117. G. Hauptmann, Vor                                                                                                                                    |       |
|      | Sonnenaufgang S. 121. Conr. Alberti, Im Suff S. 124. Max                                                                                                                                |       |
|      | Stempel, Morphium S. 126. G. Sauptmann, Das Friebensfest                                                                                                                                |       |
|      | S. 128. College Crampton S. 130. Ginfame Menfchen S. 133. Rich.                                                                                                                         |       |
|      | Bog, Die neue Zeit S. 136. Mar Kreter, Bergpredigt S. 143. Detl.                                                                                                                        |       |
|      | v. Liliencron, Breibe hummelsbüttel S. 146. Gine Sommer-                                                                                                                                |       |

| schlacht S. 147. G. Hauptmann, Die Weber S. 148. Allgemeines |
|--------------------------------------------------------------|
| über G. Hauptmann S. 152. Wilh. Bölsche, Die Mittagsgöttin   |
| S. 154. C. Alberti, Wer ist der Stärkere? S. 160. Felix Hol- |
| länder, Jejus und Judas S. 163. H. Land, Der neue Gott       |
| S. 169. John Henry Maday, Die Anarchisten S. 171. H.         |
| Subermann, Frau Sorge S. 175. Der Ratensteg S. 178. Die      |
| Chre S. 185. Soboms Ende S. 187. Heimath S. 189. D. G. Hart- |
| leben, Angela S. 193. F. Philippi, Das alte Lieb S. 192.     |
| A. Holy und J. Schlaf, Die Familie Selice S. 194. Reue       |
| Gleise S. 196. J. Schlaf, Meister Delze S. 200. J. Stinbe,   |
| Das Torfmoor S. 201. D. Wagner, Die Trodenwohner S. 203.     |
| E. von Wilbenbruch, Das heilige Lachen S. 204. Gifernbe      |
| Liebe S. 205. K. Bleibtreu, Propaganda der That S. 207.      |
| Größenwahn S. 210. Lette Mahrheiten S. 212. Dies irae        |
| S. 213. Jul. Hart, Sumpf S. 213. Wolfg. Kirchbach,           |
| Waiblinger S. 214. W. Walloth, Dämon bes Neibes S. 215.      |
| Jos. Wiener, Trube Schneiber S. 217. M. G. Conrab, Die       |
| klugen Jungfrauen S. 217. Mag Rreter, Meister Timpe S. 219.  |
| E. v. Wilbenbruch, Meister Balzer S. 221. S. Bahr, Die       |
| große Sünde S. 222. C. Alberti, Gin Borurtheil S. 223. R.    |
| Boß, Der Bäter Erbe S. 224. E. v. Bilbenbruch, Die hau-      |
| benlerche S. 225. L. Fulba, Das verlorene Paradies S. 226.   |
| R. Böttcher, Streif S. 227. Rich. Loß, Schuldig S. 229.      |
| Bilh. Meyer, Unsichtbare Retten S. 233. C. Alberti, Brot     |
| 6. 234. S. Bahr, Reue Meniden S. 235                         |

#### 

Thefen S. 239. Berachtung ber bisherigen Dichter S. 240. Werth ber naturaliftischen Schule S. 245.





### Autoren- und Sachregister.

**Adler**, Fr. S. 15.

— Pythagoras S. 27.

#### Adler, G.

- Fr. Nietsiche (in Nord und Gub) **ප**. 67.

MIberti, Conrad (Pfb. für R. Sitten= felb) S. 35, 78, 198, 239, 244.

- Aus bem Berliner Bigeunerleben S. 45.
- Die Alten und bie Jungen S. 78.
- Im Suff S. 124.
- Wer ift ber Stärkere S. 160.
- Gin Borurtheil S. 223.
- Brot S. 234.

Alexis, Willibald S. 242.

Anzengruber, Ludwig S. 17, 245. Arent, Wilh. S. 15, 21, 35, 50, 217.

- à la Mafart S. 24.
- à la Gabriel Mag S. 24.
- Fata Morgana S. 27.
- Rahel S. 42.
- Aus tieffter Seele S. 50.
- Pantheismus S. 50.

Aristoteles, S. 47. Arnim, Adim von

- Gräfin Dolores S. 117.

Muerbach, Berthold S. 119. Mugier, Emile S. 77.

Bahr, Bermann G. 2, 9, 27, 35, 107, 244, 246.

- Schema des Dritten S. 42.
- Die gute Schule S. 92.
- Dora S. 107.
- Die große Sünde S. 222.
- Gine häusliche Frau S. 223.
- Die neuen Menichen S. 235.

Baumbach, Rubolf S. 18, 30, 34. Bernstein, Mag S. 35, 46.

Bierbaum, Otto, Julius S. 3, 35.

- Wäschermadlhistorie S. 3.
- Ein Menuett S. 4.
- Sonne a. D. S. 5.
- Bum Lingg-Jubilaum S. 13.
- Aus ber herrgottsperspective **S.** 39.

Bismard, Otto von S. 54. Blätter. Moberne S. 11.

Bleibtren, Rarl S. 2, 35, 53, 239

- Aus einem lyrischen Tagebuch S. 41.
- Größenwahn S. 53, 210, 213.
- Lette Wahrheiten S. 67, 209, 212.
- Schlechte Gesellschaft S. 77, 113, 217, 241, 246.
- Die Prostitution bes Bergens **E**. 113.
- Eine feine Familie S. 115.
- Raubvögelchen S. 115.
- Propaganda ber That S. 207, 209.
- Dies irae S. 213.

Blumenthal, Oscar

- Großstadtluft S. 213. Bödlin, Arnold S. 97.

Bodenstedt, Friedrich von S. 34.

Bohne, Johannes S. 15.

Bölsche, Wilhelm S. 58, 71, 76, 214, 239.

- Die naturwiffenschaftlichen Grundlagen ber Poefie G. 58.
- Die Mittagsgöttin S. 154.

Böttcher, Karl

- Streif S. 227.

Brand, Julius (Pfb. für J. Sillebrand) S. 3, 35.

- ber budelige Toni, S. 5.
- Gleiches Schickfal S. 5.
- Lucifer S. 5.
- Phantafie S. 45.

Büchner, Lubwig S. 61.

Budle, H. Th. S. 51.

**Bühne**, Freie S. 2, 76, 126.

Bürger, G. S. 240.

Buffe, Karl S. 35, 37.

#### Conrad, 3.

— Brot ober Tob S. 18.

Conrad, Michael Georg S. 1, 3, 35, 46, 113, 198, 202.

- Die Moberne S. 1.
- Die Gesellschaft S. 2.
- Jenseits S. 6.
- Die icone Sonne braug' im Wald S. 8.
- Die gute Haut S. 8.
- Das Weib am Brunnen S. 45.
- Bergfeuer S. 45.
- Lenzeszauber S. 45.
- Repereien S. 45.
- Die klugen Jungfrauen S. 217. — Was die Isar rauscht S. 218.

Conradi. hermann G. 15, 16, 22, 24, 26, 117, 217.

- Unfer Crebo S. 16, 17, 21.
- Das verlorene Parabies S. 23.
- Abam Mensch S. 78, 109, 217.
- Phrasen S. 109.
- Lieber eines Sünbers S. 109.
- Brutalitäten S. 109.

Croiffant-Ruft, Anna S. 3, 35.

- Gertraud S. 5.
- Sommer S. 6.
- Ladelmaar S. 6.
- Der Freund G. 43.

Dahn, Felig S. 241.

- Rampf um Rom S. 18, 30, 34.
- Darwin. Charles S. 68.
- Abstammung bes Menschen S. 68.

**Darwinismus**, S. 59, 65.

Dauthendan, Mag S. 35.

- Auferftehung S. 43.

Dehmel, Richard S. 35, 238.

- Baftard S. 42.
- Die zweite Nacht S. 42.
- Biegenlied für meinen Jungen S. 42.
- Lebewohl S. 43.

Determination, S. 59, 60.
Dichtercharaftere, Moberne S. 15.
Dörmann, Felix S. 35.
Dranmor, S. 16, 20.
— Requiem S. 18.
Dubois-Heymond, Emil S. 51.
Dumas, Alexander S. 77.

Egestorff, Geo (Siehe: G. von Ompteba). Elissen, Hans — Nirwana S. 18. Eritis sicut Deus S. 120. Ernst, Otto S. 35, 81.

Ebers, Georg S. 30, 34, 241.

— Die beiben hähne S. 45. **Efchenbach,** Wolfram von S. 242. **Evers,** Franz S. 35.

— Tobtenkammer S. 37.

- Sommersegen S. 37.

Ralfe. Gustav S. 35. - Sonnenblume S. 36. Fenerbach, Lubwig S. 168. Feuillet, Octave S. 77. Rifcher, Bang S. 35. - Wie ber Sand am Meer S. 38. Flaischlen, Cafar S. 35. -- Ein Jugend-Golgatha S. 45. — Toni Stürmer S. 94. Fontane, Theodor S. 194, 246. Freiligrath, Ferb. S. 238, 242. Frentag, Gustav S. 241, 245. — Die Ahnen S. 18, 52. - Soll und haben S. 120. Writide. B. S. 239. Fröhlich, Ab. S. 213. Rulda, Ludwig S. 246. - Das verlorene Parabies S. 226. -- Der Talisman S. 227.

Geibel, Emanuel S. 2, 20, 30, 241, 242.
Gerstenberg, Heinrich Wilhelm von
— Ugolino S. 127.

Gefellichaft, bie S. 2, 213, 242.

— freie literarische S. 75.

- für mobernes Leben S. 1.

Gifete, Robert

— Moberne Titanen S. 120.

Giusti, S. 238.

Gnadnauer, Georg S. 15.

Goethe, Johann Wolfgang von S. 20, 55, 59, 82, 245.

— Philine S. 54.

- Lotte S. 54.

— Jphigenie S. 60.

— Sprüche S. 74.

— Wilhelm Meisters Lehrjahre S. 74, 117, 241.

— Faust S. 74, 88, 152, 242.

— Wahlvermandtschaften S. 82, 117, 241.

- Eugenie S. 117.

- Runft und Alterthum S. 123.

— Werther's Leiben G. 242.

Goethomanie S. 241.

Goldmann, Rarl

— Die Sünden bes Naturalismus S. 59.

Gottfried von Straßburg S. 242. Gotthelf, Jeremias S. 119.

Gottschall, Rudolf

— Im Banne bes schwarzen Ablers S. 18.

— Golbenes Kalb S. 18.

Grabbe, Chr. D. S. 241, 242.

Gracie, Marie Eug. belle S. 35.

— Zarenmahl S. 42

Greif, Martin G. 20.

Grillparzer, Franz S. 2, 241, 243.

Groffe, Julius S. 17.

Groth, Rlaus S. 20.

Gumppenberg, Sans von S. 3, 35.

- Meffias S. 9.
- Die arme Mila S. 9.
- Die Entbedung G. 9.
- Beherzigung S. 44.

#### Gustow, Karl

- Wally S. 118.
- Nebeneinanber S. 120.

Badel, Ernft S. 66, 79.

- Anthropogenie S. 79.

Sahn-Sahn, Gräfin 3ba

- Aus ber Gesellschaft S. 119.

Halbe, Mag S. 35.

— Jugend, ein Liebesdrama S. 40.

Hann & 18

— **Uha**sver S. 18.

Hansen, Osfar S. 15.

- Lied S. 27.

Sart, Heinrich S. 15, 24, 50, 239.

- Die lette Nacht S. 23.
- Kritische Waffengange S. 23, 240.
- Lieb der Menschheit S. 24, 27.

Sart, Julius S. 15, 26, 35, 50, 239.

- Rritische Waffengange S. 23, 240.
- Anna S. 75.
- Sanjara S. 213.
- Sumpf S. 213.

Hartleben, Otto Erich S. 15, 35.

- Dbe S. 25.
- Lilli S. 37.
- hanna Jagert S. 98, 193.
- Angele S. 193.

Hartmann, Cbuard von S. 50, 244.

Sartmann von Aue, S. 242.

Sauptmann, Gerhard S. 27, 76.

- Bor Sonnenaufgang S. 42, 121, 238.
- Einsame Menschen S. 71, 133.
- Das Friebensfeft S.128, 152, 194.
- College Crampton S. 128, 129.
- Die Weber S. 128, 148.

Sebbel. S. 2, 209, 241.

Deiberg, Bermann S. 35, 46.

Beilborn, E. S. 35, 37.

Seine, Beinrich S. 30, 118, 242.

Held, Franz (Pfd. für Herzfelb.)
S. 35.

- Der Sturm auf die Baftille S. 45.
- Groß-Natur S. 45, 228.
- Manometer auf 99! S. 228.

Heliand, S. 242

Hellwald, Fr. von S. 51.

Hendell, Karl S. 15, 16, 22, 35, 50, 117, 238.

- Die neue Lyrik S. 20.
- -- Pjalm S. 21.
- Lied vom Arbeiter S. 25.
- Weltmai S. 25.
- -- Der Bater Werth S. 27.
- Motto S. 38.
- 3ft's genug S. 38.
- Moberne Barbaren S. 38.
- Rämpfe S. 38.
- Müßiggang S. 38.
- Rosentage S. 38.
- Aus meinem Lieberbuch S. 38.

Berber, Johann Gottfried von S.20.

Herzfeld, siehe: Franz Held

Denje, Paul S. 2, 75, 78, 241, 244, 246.

- Rinder der Welt S. 18.
- Merlin S. 43, 75, 132, 234.

Dille, Peter S. 35.

- Herodias S. 43.
- Drei Schwestern G. 43.

Hillebrand, J. (Siehe: Julius Brand)

Hoffmann, Mag S. 35.

— Waldibyll S. 40.

Solländer, Felig.

(und Hans Land) die heilige Che S. 99.

— Jesus und Judas S. 163.

Solz, Arno S. 2, 15, 29-35.

- Buch ber Beit S. 29, 38.

- Berliner Schnigel S 30.

— Ecce homo S. 31.

- Bilber S. 31.

- Armen-Lieber S. 31.

— Phantajus S. 31.

- Rabbi von Nagareth S. 31

- Beroldsruf S. 32.

— Frühling S. 32.

— Samstagsidyll S. 32.

- Tagebuchblätter S. 32.

— **B**allade S. 33.

— Klinginsherz S. 35.

— Du S. 38.

- Herbst S. 38.

— Schmerz S. 38.

— Erinnerung S. 39.

- Alter Garten S. 89.

- Marine S. 39.

(und Joh. Schlaf) Die Familie Selice S. 194.

Neue Gleise S. 194, 196, 198. **Homer**, S. 31, 52, 72.

Dudinghaus, Rarl August S. 15. Qugenberg, Alfred S. 15.

Jahn, herm. Cb. S. 15.

— Sphing S. 23.

Jahrhundert das XX. S. 76, 238.

Jakobowski, Lubwig S. 35.

— Das lette Weib S. 40.

Janitidet, Maria S. 35.

– Geheimnis S. 44.

3bien, Benrif G. 69, 154, 202, 234.

Jean, Paul S. 72.

Jensen, Wilhelm S. 241.

- Um ben Raiserstuhl S. 18.

Jerichte, Ostar S. 15, 25, 26.

— Forsthaus in den Bogesen S. 27. | — Der neue Gott S. 169.

Ammermann, Karl.

- Epigonen S. 118.

- Münchhausen S. 118.

3ordan, Wilhelm S. 17, 20, 239.

- Die Nibelungen S. 18.

- Demiurgos S. 18.

— Die Sebalds S. 71.

Jung, Al.

— Eligiere S. 18.

Jung-Deutschland G. 15.

Rampf um bie neue Dichtung,

ber G. 15.

Rant, Immanuel S. 59.

Reller. A. S. 35.

Reller, Gottfrieb S. 17, 30, 245.

- Sinngebicht S. 52.

Rirdbad, Wolfgang S. 15.

- Die tobten Götter S. 27.

— Waiblinger S. 214.

Rleift, Beinrich von S. 242.

- Berbrochene Rrug S. 107.

Rlopftod, Friedrich Gottlieb S. 72.

Rosebne, August von S. 82.

**Aralit,** Richard S. 15.

**Arämer,** H. S. 35.

Areser, Max, S. 27, 30, 221.

- Drei Weiber S. 77, 115.

- Die Betrogenen S. 83.

— Die Bergpredigt S. 143.

- Meister Timpe S. 219, 227.

Aröger, Timm S. 35.

— Redder S. 37.

Arufe, Beinrich S. 17, 240, 245.

Kürschner, Josef S. 3.

Lafontaine, Jean de S. 82.

Lampel, Jean S. 35.

Land, Hans (Pfd. für Hugo Lands= berger) S. 35. (und Kelir Hol=

länder). Die heilige Che S. 99.

Landsberger, Hugo siehe: Hans Land.

Q' Arronge, S. 240.

Lanbe, Beinrich

— Neues Jahrhundert S. 118.

Leben, Modernes S. 3.

Lemmermaner, Frit S. 15.

Lenan, R. S. 242.

Leubach, Franz von S. 54.

Lenz, R. S. 241, 242.

Leffing, Gotthold Cphraim S. 126, 127, 242.

— Miß Sara Sampson S. 117.

— Emilia Galotti S. 117.

Lewald, Fanny S. 119.

Liliencron, Detlev von S. 27, 35.

-- Abjutantenritte und andere Ge= bichte S. 27.

.\_ Bruber Lieberlich S. 27, 28.

— Unheimlicher Teich S. 28.

\_ Berbannt S. 28.

- Ein Geheimnis S. 28.

— Breibe hummelsbüttel S. 28. 146.

— Giner ichonen Freundin in's Stammbuch S. 28, 29.

- Das gebliebene Lächeln S. 36.

— Trennung S. 36.

— Waldfahrt S. 36.

— Minterbild S. 36.

— Sommernacht S. 36.

- Des Mannes Kampf S. 36.

— Richtet nicht, ihr Pharisäer S. 36. — Ob Braut und Bräutigam 2c. S. 36.

— Eine Sommerschlacht S. 147.

Lindau, Paul S. 240, 242.

- Berschämte Arbeit S. 18.

— Arme Mädchen S. 18.

Lingg, hermann G. 17.

Linke, Oskar S. 15, 21, 35.

-- Atlantis S. 27.

Lombrojo, Cefare

— Der Berbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung S. 63.

Lorm, hieronymus S. 20.

Lothar, Rubolf S. 35.

— Hochzeitscarmen S. 45.

Ludwig, Otto S. 241.

Madan, John henry G. 35, 42.

- Die Anarchiften S. 64, 171.

- Die Menschen ber Che S. 103.

Magazin für Literatur, S. 2.

Maeterlink S. 246.

Mann, L. H. S. S. 35.

— Unfreiheit S. 44.

Mantegazza, Paolo S. 81. Mauerhof, Emil S. 239, 242.

Mar, Gabriel S. 35.

Menfc, G. S. 239.

Merian, hans S. 239.

Mener, Conrad Ferdinand S.17, 20.

Meyer, Wilhelm

— Unsichtbare Ketten S. 233.

Milow, Stephan

- Lieb von ber Menschheit S. 18.

Moleschott, Jakob S. 60.

Molière, S. 106.

Möllhaufen, Balbuin

— Hyanen bes Capitals S. 18.

Mora, Otto (Pfd. für Osk. Myfing).

— Reaktionär S. 86.

— Überreif S. 86.

Müller-Breslau S. 35.

Mufenalmanach, Moberner auf bas Jahr 1893 S. 35 u. ff.

Myfing, Osfar (Siehe: Otto Mora.)

Nibelungenlied, S. 242.

Nietsiche, Friedrich S. 50, 66, 67, 68, 105, 118, 166, 168, 184, 244.

#### Riesiche, Friebrich

- Menschliches, Allzumenschliches S. 65, 96.
- Jenseits von Gut und Böse S. 67, 70.
- Zur Genealogie ber Moral S. 67, 68. 69.
- Also sprach Zarathustra S. 113. **Robalis**, S. 242.

#### Ompteda, G. v. (Pst. für Geo-Egestorff) S. 35.

- Richt mehr babei!" S. 37.
- Die Sünde S. 114.

#### Panizza, Osfar S. 3, 35, 40.

- Berbrechen im Tavistod=Square S. 9.
- Beelzebub S. 10.

#### Philippi, Felig

- Der Abvokat S. 192.
- Daniela S. 192.
- Beritas S. 192.
- Das alte Lieb S. 192.

Bindar, S. 55.

Platen, Graf August von S. 242. Plato.

- Politit S. 59.

Bohl, Mag S. 75.

Brus, Robert.

- Engelchen S. 120.

Raabe, Wilhelm S. 18, 120. Renter, Friz S. 245. Richepin, Jean S. 93. Rosmer, E. S. 35. — Zu Ende S. 44. Rouffeau, Jean Jacques S. 47. — Emil S. 47.

Sallet, Friedrich von

- Laienevangelium S. 18.

Müdert, Friedrich S. 30.

Sardou, Bictorien S. 77.

**Echack**, Graf A. Fr. v. S. 17, 240. **Echarf**, Ludwig S. 3, 35.

- -- Wildrose S. 10.
- Das Giland bes Tobes S. 39.
- Traumbild S. 39.
- Tobtenvogel S. 39.
- Schwindsucht S. 39.
- Liebeserflärung S. 39.
- Abam Don Juan S. 39.

#### Schaumberg, Georg S. 3, 35.

- Münchener Luft S. 12.
- Dichterfrönung S. 13.
- Proceffion S. 13.
- Auf ber Auer Dult S. 13.
- Dies irae S. 42.

#### Schaumberger, Julius S. 3, 35.

- Eu-Eu-Gulaliah S. 11.
- Münchener Kaffechaushebe S. 12.
- Die Freude S. 38.
- Cheerbart, Paul S. 35, 245.
- Die andre Welt S. 40.
- Scheffel, Bictor von S. 2, 17, 241.
- **Schelling**, Fr. Wilhelm Josef von S. 50.
- **Schiller**, Friedrich von S. 2, 20, 48, 55, 59, 242, 243, 245.
- Uber bas Erhabene S. 48, 74.
- Naive und sentimentalische Dichtung S. 48, 50.
- Briefe über Don Carlos S. 48.
- Briefe über ästhetische Erziehung S. 49.
- Spaziergang unter ben Linben S. 49, 50.
- Don Carlos S. 49.
- Braut von Meffina S. 50.
- Bunfclied S. 50.
- Bon ber äfthetischen Größenschät= ung S. 50.
- Die Weltweisen S. 50.

#### Shiller. Friedrich von

- Über ben Gebrauch bes Chores in ber Tragöbie S. 74.
- Über den Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen S. 74.
- Räuber S. 117.
- Rabale und Liebe S. 117.
- Wallenstein S. 152.
- Maria Stuart S. 153.
- Fiesco S. 153.

Schirrmacher, Kathe S. 35. Schlaf, Johannes S. 35.

- Die Geburt S. 42.
- (und Arno Holz) die Familie Selice S. 194.
- Neue Gleise S. 194, 196.
- Meister Delze S. 200.

Schlegel, Friedrich

- Lucinde S. 82, 117.

Schmid, Anton S. 240.

Schmidt, H. E. S. 35.

Shönbach,

- Weltseele S. 18.

**Shopenhauer,** Arthur S. 50, 78, 244.

- Parerga und Paralipomena S.78.
- Die Welt als Wille und Borftellung S. 79.

Schüle, Heinrich S. 68.

Seidel, Heinrich S. 20.

Seidel, Robert S. 35.

- Tief in der Erde Schoß S. 46. Sendlis, R. von S. 3.
- -- Der Tob bes Friedens S. 14.

**Shatespeare**, William S. 55, 60, 72, 80, 82.

Sittenfeld, Konrad (Siehe: Conrad Alberti.)

**Sophofles**, S. 55, 72.

- Philoftet S. 127.
- Dedipus S. 232.

- Spielhagen, Friedrich S. 120, 240, 241.
- Sturmfluth S. 18.
- Steiger, Ebgar S. 2, 15, 51, 52, 53, 61, 62.
- Der Rampf um die neue Dich= tung S. 51, 162, 239.

#### Stempel, Max

- Morphium S. 126.
- Stern, Maurice von S. 36.
- Der Tob und bas Mäbchen G. 45.

Stieler, Rarl S. 17, 20.

Stinde, Julius

— Das Torfmoor S. 201.

Stirner, May S. 98.

Strindberg, August

- Fraulein Julie S. 96, 104.

**Stuđ,** Franz S. 35.

Sturm, Julius S. 20.

- **Endermann**, Hermann S. 27, 184, 187, 213, 241.
- Die Ehre S. 153, 185, 194.
- Frau Sorge S. 175, 184.
- Der Katzensteg S. 178.
- Jolanthe's Hochzeit S. 185.
- Sodoms Ende S. 187, 192.
- Heimath S. 189.

Sue, Eugen S. 119.

#### Sueton,

- Einleitung zum Leben Nero's S. 59.
- Suttner, Bertha von S. 36, 46.

Taine, Hippolyte S. 1. Thoma, H. S. 35.

Tied, Johann, Lubwig

— William Lovell S. 117.

Tolftoi, Leo S. 194.

— Macht ber Finsternis S. 123.

Tovote, Heinz S. 27, 36.

- Schnucks S. 45.
- Im Liebegrausch S. 78, 87.

#### Tovote, Being

- Fallobst S. 87.
- Im Frühlingssturm S. 87.
- Mutter S. 91.
- ეი **S**. 92.

Towsta, Rory S. 36.

Träger, Albert S. 20, 30, 240.

Trübner, W. S. 35.

Türđ, H.

- Fr. Nietsiche S. 67.

Uhde, Frit von S. 35. Uhland, Ludwig S. 30, 242. Ungern-Sternberg

— Diana S. 119.

Berlag beutscher Phantaften S. 246. Bok, Richard S. 233, 245.

- Die neue Zeit S. 136.
- Malaria S. 142, 161.
- Der Bater Erbe S. 224, 227.
- Schulbig S. 229.

Bulpius, S. 119.

- Rinalbo Rinalbini S. 117.

#### Wagner, Oscar

- Die Trodenwohner S. 203.

Wagner Richard, S. 30, 97, 243.

Walloth, Wilhelm

- Der Dämon bes Reibes S. 215. Wedekind, Fr. S. 3.

- Gespenst S. 14.
- Pech S. 14.

Weigand, Wilhelm S. 36.

- Gesicht S. 43.
- Im alten Pavillon S. 44.
- Fin de siècle S. 44.

#### Widmann. A.

- Tannhäuser S. 120.

Wienbarg S. 118. Wiener, Josef.

— Trude Schneider S. 217.

Wildenbruch, Ernft von S. 15, 18, 245, 246.

- herenlied S. 27.
- Haubenlerche S. 153, 225.
- Das heilige Lachen S. 204.
- Gifernbe Liebe S. 205.
- Meister Balzer S. 221.

Wille, Bruno S. 36, 237, 238.

Willfomm, E.

- Beife Sclaven ober die Leiben bes Volkes S. 119.

Winter, Josef S. 15.

— Abschieb S. 23.

Wohlmuth, Alois S. 36.

Wolff, Eugen S. 239, 240.

Bolff, Julius S. 18, 20, 30, 34. Wolff, Theodor

— Der Heide S. 138.

Wolzogen, Ernft von S. 36.

– Bekenntnisse S. 45.

Wunderfabelbuch S. 246.

Riel, Ernst S. 36, 46. 30la, Emile S. 51, 53, 72, 78, 241.

- La bête humaine S. 67.
- Assommoir S. 72, 73.
- Nana S. 72, 73.
- Pot-bouille S. 72.
- Rougon-Macquart S. 73.
- Ventre de Paris S. 73.
- La faute de l'Abbé Mouret S. 73.
- Bonheur des dames S. 73.
- -- Joie de vivre S. 73.
- Germinal S. 74.
- Sappho S. 88.

Bichotte, Beinrich

— Alamontabe S. 117.

## An die Modernen.

Im Schein des Wesens liegt der Reiz des Schönen, Nach nackter Wahrheit strebt die Wissenschaft, Und ernst und hart und häßlich ist das Leben; Ihr Dichter sollt, was es versagt, uns geben: Begeisterung und Liebe, Lust und Kraft, Uns mit dem Kampf nm's Dasein zu versöhnen!

Friedrich Kirchner.



I.

### Die Pertreter Gründentschlands.

m 29. Januar 1891 wurde in München der erste öffentliche Bortragsabend ber "Gesellschaft für mobernes Le b e n" abgehalten. Diese beabsichtigte "die Pflege und Verbreitung modernen, schöpferischen Geistes auf allen Gebieten: bes socialen Lebens, ber Literatur, Runft und Biffenschaft." M. G. Conrab erläuterte an jenem Abend die Ziele der Gesellschaft\*): Durch Bortragsabende, durch Errichtung einer freien Bühne, durch Sonderausstellungen moberner Runftwerke und Herausgabe einer Beitschrift foll ber moberne Geist im Bolte verbreitet werben. "Die Starken und Gleichmüthigen sollen sich zusammenfinden, damit bie Angst- und Heulmeier die Versuche mit der neuen Runft und Literatur nicht stören." Conrad erinnerte an ein Wort Taine's: "Auf freiem Felde begegne ich lieber einem Schaf als einem Löwen; aber hinter einem Gitter sehe ich lieber einen Löwen als ein Schaf. Die Runft ift solch' eine Art von Gitter; sie beseitigt ben Schrecken und läßt nur das Interesse übrig."

<sup>\*)</sup> Bgl. "Die Moberne" von Dr. M. G. Conrad. Münchener Flugsschriften. Berlag von M. Hößl. München, 1891.

Nun, wir halten Herrn Taine's Satz für falsch. Erstens verstehen wir nicht, warum man einen Löwen lieber sehen soll als ein Schaf; es kommt jedenfalls dabei auf die Stimmung an. Sodann hört der Schrecken bei der Kunst keineswegs auf, mag man an psychologischen oder moralischen Schrecken denken. Im Gegentheil, das Drama 3. B. will Schrecken und Mitleid erregen.

Immerhin, Herr Conrad knüpft an Taine's Wort die Mahnung: "Also lassen wir einmal in Kunst, Literatur und Theater die guten alten Schafe lausen und sehen wir uns die jungen Löwen an!" — Ich möchte wohl wissen, wer die guten alten Schase sind; leider weiß ich es aus den Schriften von K. Bleibetreu, E. Steiger, A. Holz, H. Bahr und M. G. Conrad's Zeitschrift "Die Gesellschaft": es sind mehr oder weniger alle von uns hochgeschätzten Dichter, vor allem Schiller, Grillparzer, Hebsbel, Geibel, P. Hepse, Schessel u. a.

Wer kann es uns daher verbenken, wenn wir uns "bie jungen Löwen" einmal ansehen, um zu ersahren, ob ihre Werke ihren großen Worten auch entsprechen.

Nun werden ja wohl manche von denen, die wir besprechen, bagegen protestieren, zum jungften ober grunen Deutschland, zur "Modernen" ober zur naturalistischen Schule gerechnet zu werben. Sie gehören, meinen sie, gar keiner Schule an, sonbern find felbstftanbige Dichtercharaktere. — Gewiß, von einer Schule im engeren Sinne ist nicht die Rede, wie etwa bei einer theologischen ober philosophischen Secte. Aber wenn fie die Pflege bes modernen Beiftes vereinsmäßig anstreben, wenn sich alle biese jungen Löwen auf dieselbe Art bräuend vernehmen laffen, wenn fie bei bestimmten Verlegern "moderne Dramen, moderne Belletristit" u. f. f. herausgeben, wenn fie sich zu besonderen Reitschriften (Das Magazin für Literatur, Die Gesellschaft, Freie Bühne) vereinigen, um das Bublikum über das Ziel und Streben ber jüngeren Talente und "die hohle, phrasenhafte Aftertunft ber abgewirthschafteten alten Schule" aufzuklären - fo find wir gewiß berechtigt, von einer Gemeinsamkeit ber hier besprochenen Schriftsteller zu reben.

Wir sind Gegner bes extremen Naturalismus. Dennoch geftehen wir gern zu, daß die neue Richtung mit ihrer Offenheit gegenüber einem süßlichen Ibealismus und einer verhüllten Leichtfertigkeit nach Art bes "Fall Clemenceau", der "Marquise" u. s. w. ihre Berechtigung hat. Auch haben wir unter der Fülle verfehlter Versuche manchen Treffer gefunden. Dies werden wir an seinem Orte rüchaltslos anerkennen, um so dem Leser ein sachlich begründetes Urtheil zu ermöglichen.

Besser als alle theoretischen Auseinandersetzungen machen uns ihre Werke mit dem Wollen und — Können der jüngsten Dichter bekannt. Da ist 1891 in München (bei M. Pößl) "Modernes Leben" erschienen, ein Sammelbuch der Münchener "Modernen." Wir sinden darin Beiträge in Prosa und Versen von Otto Jul. Vierbaum, Julius Brand, M. G. Consrad, Anna Croissant-Aust, Hanns v. Gumppenberg, Oskar Panizza, Ludw. Scharf, Georg Schaumberg, Jul. Schaumberger, R. v. Seyblitz und Fr. Wedeklind, also von einer Dame und 10 Herren. Herausgeberin ist, wie aus J. Kürschner ersichtlich, eben jene Dame.

Wir haben das Buch aufmerksam gelesen: der Eindruck des Ganzen war ein überaus unerquicklicher. Und zwar nicht nur was den Inhalt und die Form der meisten Beiträge betrifft, sondern auch hinsichtlich des poetischen Gehalts. Wegen solcher Gaben hätte keine Gesellschaft für modernes Leben gegründet zu werden brauchen! Wir werden es sogleich sehen.

Da erzählt zunächst Bierbaum\*) eine "Wäschermablshistorie." Es sind 8 Briefe des Juristen Colline (das ist des Bersassers Pseudonym) an den "Gottesgelehrsamkeitsbeslissenen" Marcel, welche uns in Prosa und Bers die Liebelei eines sidelen Bruder Studio mit Jeannette schildern. In seinem Liebesglück macht er 19 Ausrufungszeichen hinter dem Ach und ruft aus:

<sup>\*)</sup> Bon ihm rührt eine "Charakteristik des D. v. Liliencron." 1892, "Erlebte Gedichte" 1893, und der "Moderne Musenalmanach für 1893" her.

"Sieh fie genau an! Es find Symbole ber Waben meiner Rean-Dann erzählt er in schwungvollen Reimen, wie er sie fand, das holde Kind. — "Das hat mir seine Liebe geschenkt. Und hat mir gelacht, Zum Lohn bei ber Nacht, Zur Seite geschmiegt mir im Bette!" Unter ber grunen Linde intereffierte fie beibe nichts, "als unser warmes Beieinander, bas Beinanbein und Bruftanbruft und Mundanmund, Auginaug." Seinen Freund, ber sein hohes Glud nicht fassen kann, betitelt er: "Du Rauhbein, langstieliges Ungeziefer, Sadchen!" Seine Geliebte bingegen beißt: "eine mollige Rate, ein suger, lieber, berzensguter Rerl" u. f. w. Ihre Liebeserweisungen werden mit braftischer Natürlichkeit ausgemalt (besonders S. 20), bis fie plötlich, als ber Schneiber ben Examenfrad "bas schwarze Aas" (S. 21) bringt, allen Humor verliert. Sie hat von Anfang an gar nicht an's Beiraten gebacht, bazu mar bas Münchener Mabl viel zu gescheit. "Pfüati God! Wie schön bies Abschiedswort. Auch ich fagte so, und uns're Augen tranken sich noch einmal. — D biese großen, braunen Wäschermadlaugen! Ich weiß, jeder Gedanke an sie wird mich beglücken. Sammtweiche Fraulichkeit und findliches Blicktauschen und der lebendige Flackerschalk Übermuth — Feannette, du Meine, Meine!... Ich bekomme übrigens keine Briefe von ihr und schreibe ihr keine. Rur, wenn wir beirathen, wollen wir's uns melben!" - 3m 8. Briefe theilt bann Colline seinem Freunde mit, daß seine Reannette einen Specereiwaarenladeninhaber geheirathet, einen Sohn bekommen und ihn zu Ehren des 12. oder 13. Mai, wo sie ihren flotten Studio kennen gelernt, Bankratius Servatius genannt habe.

Die beiden anderen Beiträge Bierbaum's handeln von Aehnlichem. "Ein Menuett" besingt das Tête-à-tête mit einer Geliebten und beginnt:

"Restwarmweiche Lagerstätte, himmelblaues himmelbette, Seibenkiffen, Spigenzier, Rosawolken, mullgebauschte, hinter benen Amor lauschte, Uns'rer Liebe, Dir und mir, Kräuselte ber Tapezier."

Das ist Poesie, nicht wahr? — Der 3. Beitrag behandelt bes Dichters "Sonne a. D.," welche er als Kometen in chinagelber Seibe wiedersieht, einen zitternden Schweif von Berehrern hinter sich — er scheidet von ihr, um auf die Sternensuche zu gehen.

Julius Brand (Pseud. für J. Hillebrand) erzählt zuerst vom buckeligen Toni; ein armer verkrüppelter Bauernbursch voller hochsliegender Träume verliedt sich in die schone, stolze Lehrerstochter, belauscht ein Gespräch zwischen ihr und dem frechen, reichen Sohne des Sonnenbauern, der sie verführt hat, und erwürgt ihn. Er wußte nicht, wie es gekommen war, aber er habe nicht anders gekonnt; er habe die göttliche Gerechtigkeit, die mit Füßen getreten worden, wieder herstellen wollen! — Bon den Gedichten ist das erste "Luciser" eine matte Erklärung von Stuck's gleichnamigem Gemälde; "Gleiches Schicksal" tröstet eine Dirne, die dem Dichter klagt:

"Meiner Mutter Fluch Berfolgt mich in's Grab. Sie beuten auf mich Mit höhnischem Finger, Dirne nennen sie mich! — Sei ruhig, mein Kind, Nun Ichn' Dich an mich, Mir kennen die Welt! Berachtet ich, verachtet du, In Staub getreten wir beibe, So passen wir trefslich zusamm'!"

Anna Croissant-Kust, die Herausgeberin, berichtet in ziemlich verworrener Darstellung von "Gertraud," oder richtiger von Ernst Dietrich, einem schwankenden, seigen, jungen Manne, ber im Conslict zwischen den berechtigten Wünschen eines alten, armen Baters, der ihn zu einer reichen Heirath zwingen möchte, und einem von ihm versührten, verlassenen Mädchen Frieden sucht in einem versallenen Hause. Durch Mondschein, Mitternacht und bie Lectüre einer alten Chronik wird er bazu veranlaßt, zu ihr zurückzukehren. Die Schreibweise der Erzählerin erhellt aus folgenden Zeilen (S. 43):

"Es mußte fein. Sie mußte geopfert werben.

Wochenlang hatte er das Elend zu Hause gesehen und sich in ein Entsagen hineingelogen.

Ganz ruhig war es in ihm geworben. Er hatte ihr ein letztesmal geschrieben, aber ihre Briefe nicht mehr gelesen, nicht beantwortet.

Er fah fie nicht.

Todt war es in ihm.

Nicht tobt, in einsamen Nächten wachte die Sehnsucht auf, leise, leise, mit Katzentritten kam sie auf ihn zu — schüttelte ihn — —

Fort, fort, ftark werben.

Bergeffen.

Sie vergessen?

Er stierte vor sich bin.

Immer wieder bies Drehen im Kreise, bas nie endete.

Der Kranke, die Fremde, an die er sich verkaufen mußte, Gertraud, das Kind — — er konnte nicht."

Der zweite Beitrag unter ber Ueberschrift "Sommer," zeigt uns "Packelwaar," b. h. eine arme Familie, die auf elendem Karren dahinzieht, die kranke Frau mit dem Kinde darin, der Mann den Klepper vorwärtstreibend, "die humpeln weiter auf der weißen, öden, einsamen Straße, in den Abend, in die Berge hinein." Es ist ein Stimmungsbild, aber trüb und abstoßend, ohne einen versöhnenden Hauch.

M. G. Conrad, der bekannteste Münchener Moderne, steuerte zunächst die "novellistische Seelenstudie" Jenseits bei. Er berichtet von der Ermordung Magdalenas und Hallodris durch einen eisersüchtigen Musikanten. Sie ist mit grausiger Realistik beschrieben (S. 54): "Erst kollerte der Leib (Magdalenas) nach

einem jähen Absturz wie eine kugelige Masse die Boschung bingb mit den knirschenden Begleittonen des springenden, rutschenden, rinnenden Gerölls, dann auf eine Felskante aufschlagend, sich streckend, im Nu wieder hinausgeschnellt in die Luft, dann mit einem Platsch ins stillfließende, im sanften Mondlicht gligernde Baffer ber Ffar." Der Verbrecher hatte von Hause nicht viel Gutes mitgebracht (S. 60): "Der Bater war nicht viel Rechtes gewesen, ein Trinker und Raucher (?!) und eraltierter Kopf, ein leichtfinniger Verschwender alles Guts . . . . bann wieder ein Frömmler und religiöser Brünftling, mit ber Kerze in ber Hand hinter jeder Proceffionsfahne her, wie vorher hinter jedem Unterrode." Und die Mutter war weber als Gattin, noch als Hausfrau ein Muster. "Unerquidlich war ihr Wesen in allen Studen, ohne ben Goldgrund der Liebe, voller Risse und Sprünge und trübseliger Launen. Aber was ging bas ihn an, ber nach bem frühen Tobe ber Eltern in grader Linie ununterbrochen seinen Weg gegangen, von den niederen Schulen zu den hoben, und dem herrlichen Gefühle und ber tiefsten Empfindung für das Schöne in ber Bruft, gleich einem himmlischen Leitstern folgend?" Den Geiftlichen, ber ihn zur hinrichtung vorbereiten will, empfängt er mit ben Worten: "Weißfragiger Aasgeier, was suchft bu im Sorfte des Ablers?" Verworren erzählt er dann, wie er Magdalena gewann, Hallodri fie ihm abspenstig machte, boch verfällt er alsbald in Hallucinationen. Die Hinrichtung beschreibt Conrad mit schauriger Deutlichkeit. Weltentrudt kommt ber Delinquent an ben Block — erst als ihn die Henkersknechte ergreifen, binden, niederwerfen, schreit er: "Was mordet Ihr mich? Wahnsinnige, Bahn — — " Es ift vorüber. Im Seciersaal beweist der Professor, "baß man wieder einmal einem Narren den Ropf abgeschlagen."

Während diese Novellette den Leser verwirrt und peinlich berührt, ersreuen ihn Conrad's Gedichte, welche an seine Mutter, seinen Bater und seinen Sohn Erwin gerichtet sind. Die ersten drei in frankischem Dialect. Schön ist die Mahnung an sein Söhnchen, das sich zur Winterszeit der "schönen Sonne draußen im Wald" gefreut hat:

"Stehft einst, mein Sohn, im lauten Daseinskampf, Umbrüllt von Ungewittern,
Im Kugelsaus, im Lanzensplittern,
Und, schlimmer noch, im stillen Elendskrampf,
Im Alltagskrieg, mit Niedertracht, Gemeinheit, Noth,
Wo's Herz nur stückweis bricht und still verblutet,
Kein jauchzend Helbenthum die Schmerzen übergluthet,
Des Sprüchleins denk' dis in den Tod:
"Die schöne Sonne drauß' im Wald" —
Die schöne Sonne Gottes, des Hochsinns und der Liebe,
Die ewig leuchtet, geseh'n und ungeseh'n im dunklen Weltgetriebe,
Sie weihe deinen Sieg, sie heilige deinen Frieden,
Sie bleib' dein stolz Panier dein Leben lang hienieden!"

Das ist poetisch und — ideal gesprochen! M. G. Conrad ist ein Dichter, tropdem er "modern" ist!

Die novellistische Stizze aus dem Arbeiterleben: "Die gute Haut" zeichnet das Heimweh des braven Raver, der sich in London aufhält. Trop des Abmahnens seiner Genoffen kehrt er nach seiner Beimat zurud, und findet Elend, Armuth, Krankheit, Stumpsheit, Zwist und Schande in seiner Familie. Sein Bater, ein stoischer Philosoph auf dem Schusterftuhl, hatte zum zweitenmale geheirathet: "Die Stiefmutter," schreibt Conrad (S. 85): "tonnte bie Rinder erster Ebe nicht schnell genug vom Salfe haben; sie erleichterte ihr Herz in noch wusteren Schimpfereien, als ihre Borgangerin zu thun pflegte. Da war alles "Bankert" und "Schwein" und "Aas" und "Schindluder" — und ber philosophische Bater selbst auf seinem Schusterstuhl bekam täglich seine Portion von Shrentiteln von der geliebten Gattin in's Gesicht gespuckt: "Trobbel,"\*) "Schafstopf," "Rindvieh," "Esel," "alter Bauner," "Bazzi." Er budte fich, zog bie Schultern auf und murmelte: "Es muß sein!" — "Lene, die Tochter von Aavers Firmpathen und Lehrherrn, die damals fünfzehnjährig und frisch wie Milch und Blut und als einzige Tochter voll Uebermuth und das verhätschelteste Wesen im ganzen Haus, wie fand er sie bei der Rückfehr nach neun Jahren? Abgelebt, mit runzeligem Gesicht,

<sup>\*)</sup> foll heißen : Trottel.

trüben Augen und gelben Zähnen — und einem diden Bauch." Um dem Better, der Xavers Familie unterstützt, einen Gefallen zu thun, heirathet dieser die Entehrte! — Die Geschichte ist recht widerlich, wenn sie auch vielleicht die Wirklichkeit photographiert. Aber wozu solche Naturtreue?

Hanns v. Enmppenberg, Versasser einer Tragödie "Messias" hat "Die arme Mila," eine Lebensstudie, beigesteuert. Es ist ein wildes, üppiges Mädchen, welches durch ein langes Krankenlager veredelt, dann aber, als sie genesen, wieder ausgelassen und oberslächlich wird, bis sie aus's Neue in langes Siechthum versäult, wodurch sie still, sanst und sinnig wird. Die ganze Schilzberung hat wenig Wahrscheinlichkeit. — Db "die Entbeckung," ein "Seelenstand, von einem Schüler Hermann Bahr's" (S. 103) Ernst oder Satire gegen den Naturalisten Bahr sein soll, tritt nicht ganz deutlich hervor. Jedensals ist die Darsstellung, wie ein Jüngling endlich entdeckt, daß er eine Cigarre zu rauchen Lust hat, seltsam. Hören wir ein paar Zeilen:

"Aber dann blieb er bennoch stehen. Denn jetzt wußte er es immer beutlicher.

Das heißt: es wollte kommen. Es keimte herauf, mit ersten, weißgrünen Hoffnungsspizen, durch die schweren Schollen seiner Empfindung, zerbröckelnd, siegreich.

Es war ein Bunfch, ja. Gin Berlangen, beinabe.

Und da war es wieder, wahrhaftig.

Und wuchs immer höher.

Höher.

Leiber. Denn es war ihm noch nicht klar.

Und doch war es etwas. Und schon ba, beängstigend, beinabe.

Und er wußte noch immer nichts.

Nichts, gang unzweifelhaft."

In diesem unsinnigen hin und her geht es weiter — höchst langweilig.

Auch Oskar Panizza hat mit seinem "Berbrechen in Tavistod. Square" feinen Treffer gezogen. Denn abgesehen

bavon, daß die Einleitung der kleinen Erzählung länger ist als  $^{2}/_{8}$  des Ganzen, erscheint uns der Stoff so absurd und läppisch, daß wir weiter kein Wort darüber verlieren möchten — es hans delt sich um die Annahme, "der Selbstbestedung der Pslanzen!" (S. 117). — Auch das Gedicht "Beelzebub" ist matt und ohne Bointe, in der Form aber ungeschickt. Man höre:

"Um bas Kirchlein zwo Geftalten Gilen wie im Sturmschritt; und es (!) Klirrt bas Schlüffelbund bes Einen, Bon bem Anbern schlappt (?) ber Chorrock..."

Nun treten sie "schweißgebadet" in das stille Kirchlein, "um sich im Gebet zu stärken." da erblicken sie zu ihrem Schrecken den Beelzebub auf der Kanzel; er studiert das Evangelium vom letzen Sonntage, welches vom Unkraut im Acker handelt. Dabei bricht er in schluchzendes Klagen aus: "O Gemeinheit, o Gemeinheit, das da denken die vom Teusel, Während jeden der Gedanken tausendsach wir übersegen! Und mit äußerster Beschränkung Grad und Wenge sein abmessen, Ind das Herz der Menschen säend, Was an Bösem dringendst noth thut!" Beelzebub ärgert sich also "gallig blutroth" darüber, daß im Gleichnis gesagt wird: "Etliches siel auf den Weg," wobei der Versasser noch zwei Gleichnisse mit einander vermengt hat.

Ludwig Scharf feiert in dem Liebesintermezzo "Wildrose" die Liebesgeschichte mit einer Dirne. Zuerst war sie des Sängers Schat, dann that sie schön mit dem Eberhard, hierauf mit einem Metger:

"Trompetengewirbel (?) und Pfeifenschall, Da wogt ber luftige Metgerball! Zwei Huren kauern wohl vor ber Thür, Sie suchen ein billiges Nachtquartier!"

Zwei Monde werden trot ihrer unsicheren Haltung lustig verlebt. Als sie fürchtet, er werde sie verlassen, wie früher Colline seine Jeannette, spricht er: "Richt weinen, mein Lieb! gab mein Wort ich dir nicht? Ich bin Germane und lüge nicht! Noch eh! des Jahrhunderts Wende graut, Bift du verblüht und mir eh'lich getraut!"

Aber er kommt nach München und findet sie im Begriff zum Altar mit einem andern zu gehen. Was thut die Braut?

"Wie ber Glühwurm schwirrte, bas Dürrgras roch, Und die wilde Rose, wie flammte sie noch! Roch einmal schleicht sie zu mir sich ein, Roch einmal wollen wir unser sein! Am Morgen, dem letzten, den Scheidekuß — Dann folgt sie dem Mann, dem sie folgen muß: Zum Kindergebären, zum Gütererwerb — Zu uns'rer Liebe stillem Verderb!"

Gegen diese Wildrose ist ja Jeannette noch eine Tugendhelbin! Wenn man's so treibt, wie hier berichtet wird, so kann man sich über die pessimistische Stimmung nicht wundern, die sich in den andern Gedichten ausspricht.

Julius Schaumberger, der Redacteur der "Modernen Blätter," ift durch "Eu-Eu-Eulaliah" vertreten, eine Bahnfinnsgeschichte, der Conrad'schen (Jenseits) ähnlich. Ein Bräutigam erfährt bie Lebensgefahr feiner Geliebten, er eilt aus Paris herbei, kommt aber zu spät: benn sie ist bereits todt. Um seinen furchtbaren Gram zu milbern, führt ihn ihr Bruber zur Salonkomiker-Gesellschaft "Bapa Geis" in München. Anfangs theilnahmelos, wird er burch die Parodie eines Komikers auf die sentimentale Liebe gefesselt, ber mit "edig-tragischen Gesticulationen ber maßlos ausschweifenden Gliedmaßen," bleichem Leichenbittergesichte und langer Nase fang: "Eu-Eu-Eulaliah, bu bist mein Ideal — aahh!" Diese lächerliche Frate und Melodie verfolgt ihn nun, beim Schlafengeben und Aufstehen, zur Todtenfeier und zum Leichenbegängnis, ja er fingt die Melodie immer vor fich hin. Während die Schollen auf den Sarg seiner Beiggeliebten hinabbonnern, muß er es wieder pfeisen! Da glaubt er toll

geworden zu sein, er reißt das Piftol, das er zufällig von der Reise noch im Baletot hat, heraus, erschießt sich, und das offene Grab empfängt eine zweite Leiche.... Wir muffen gefteben, die Darstellung ift burch Rraft und Lebensmahrheit ausgezeichnet und zeugt von Talent. - - Ebenso ber zweite Beitrag, wenn beffen Stoff auch überaus widerlich ist. Scharf bezeichnet ihn selbst als einen Beitrag zum Specialstudium ber Münchener Kaffeehaushebe!" Er stellt zwei Rellnerinnen gegenüber: Die faubere, relativ anftändige Refi und die liederliche, schmutige, gemeine Polbl. Jene macht sich zum Ausgange mit dem "schönen Alfons" zu= recht (S. 144): "Sie streifte bas schwarze Kleid ab, die sauber gehaltenen Unterkleiber, die niedlichen glanzledernen Schuhe, die so oft wegen ihrer Rleinheit bewundert wurden, die roth und weiß gestreiften, bis über die Rnie reichenden Strumpfe und trat endlich, nur noch mit zwei Ohrringlein bekleibet, an den Waschtisch. - Nachdem sich Resi sauber und nett angekleibet, kommt Boldl, bie schon auf der Treppe ihr Rleid vorne aufriß, unbekummert, daß dabei ein Baar Anöpfe absprangen. Im nächsten Augenblick flog die Taille nebst ber Schurze in einen Winkel, das Kleid wurde einfach abgeschüttelt und mit dem Kuk in eine andere Ece geschleubert; bann vor bem Spiegel ein paar Striche mit bem Kamm durch den krausen Bonny-Stirnbüschel, wobei Resi, da ihr jene den Ruden zuwandte, eine aus wollenen Strumpfen, Tafchentüchern und Servietten zusammengepfropfte Tournure hinten baumeln sah, was ihr übrigens nichts Neues war." Als hernach die beiden Freundinnen im Gespräch herausbekommen, daß ber schöne Alfons fie beibe jum Ausgang bestellt hat und Refi ber Polbl sein billet-doux entreißt, entspinnt sich ein furchtbarer Rampf zwischen ben beiden Beben, bis sich jede in bejammernswerthem Buftande befand. "Berkratte, geröthete Befichter, gerquetschte Bute, zerriffene Rleiber, ein Bilb zum Erbarmen."

Das ist auch Poesie, moderne Poesie!

Georg Schaumberg hat außer Stimmungsbilbern "Münch ener Luft," worin er (S. 151) "bie Menschheit, die verbsuschte."

geschmactvoll mit einem "alten, stets wachsenben Sumpf" bezeichnet. "Dichterfrönung," eine "Märchenreminiscenz" beigefteuert. "Es war einmal ein Dichter, ber war 70 Jahre alt geworben — und es war ein beutscher Dichter, bas war bas Merkwürdige. Er war nicht zuvor verhungert, hatte nicht burch Selbstmord geendet oder war im Elend untergegangen, das ist noch merkwürdiger. Und er war nicht einmal einer von den literarischen Beiligen der höheren Töchterschule, er war nicht ganz füß lilafarbig, er hatte sogar in seiner Jugend Berse geschrieben, in benen etwas von Leidenschaft durchschimmerte, und das war das Mertwürdigste. Aber als bas Jugenbseuer verlohte, ba schwamm er auch in dem großen, wasserreichen und doch so seichten Strom ber beutschen Dichtung älterer Ordnung." Man setzte nun den oft bewährten Jubiläumsapparat in Bewegung, und das übliche Festmahl mit schlechten Versen und Reben begann. Der Beherrscher ber kurulischen Stühle (?) hielt einen langen Sermon. Er sprach vom Bolke der Dichter und Denker, von dem bekannten, "Kainsmal," und von dem Danke der Nation und in jedem feiner Sabe betonte er breimal bas Wort beutich. "Die Lieber, die bas beutsche Bolf auf ber Strafe fingt, bas ift bie echte beutsche Boefie!" - Als unser Berfasser bas Festmahl verläßt, begegnet ihm ein Trupp "Leute aus dem deutschen Volke." Sie sangen im Marschschritt, mit lauter Stimme ein Lieb: "Allons, enfants de la patrie!" (Sehr unwahrscheinlich.) "Die Lieber, die das deutsche Bolk auf der Straße fingt, das ift bie echte deutsche Poesie," fügt Schaumberg hinzu — eine beißenbe, ganz ungerechte Satire. \*) — Ebensolche ist das Gedicht "Proceffion," in welchem bas Erröthen einer betenden Jungfrau, Die ihren Geliebten plötlich erblickt, als Inftanz gegen die Frömmigteit aufgestellt wird. "Auf ber Auer Dult," einer Rirmeg, erfaßt ben Dichter Etel -

> "Lag ja bas ganze Philistervolk Drin auf ben schmutigen Banken.

<sup>\*)</sup> Aehnlich ift Bierbaum's Gebicht "Bum Lingg-Jubilaum."

Confectioneusen und Handlungscommis, Behäbige Bauspeculanten,
Metgermeister, Privatiers
Und grinsende Auppeltanten (?) —
Soffen und fraßen, daß das Fett
Lief über die schwulstigen (?) Lippen,
Preßten den Arm in wilder Gier
Um ihrer Weiber Rippen"....

Ich frage: haben alle, auch Confectioneusen und Kuppeltanten, "schwulstige" Lippen und pressen diese ihren Arm "um ihrer Weiber Rippen;" und ich frage weiter: verdient die einfache, harmlose Freude des Bürgers, den unser feiner Poet am Ende des Gedichts für glücklicher hält als sich selbst, solche widerliche Beschreibung? — In seinem letzen Beitrag vergleicht er einen Zug von Jesuitenzöglingen mit einer "schwarzen Schlange" — "die Recruten des Klerus! Die zukünstigen Bannerträger des Zelotismus! Falsche Propheten, die die Liebe predigen sollen und den Haf säen werden."

**B. v. Hendlit** hat eine kleine Studie geliefert: "Der Tod bes Friedens," etwas dürftig. "Des Friedens Vater war der Erfolg, seine Mutter die Erschöpfung." Sein Erbe ist der Krieg.

Frauz Wedekind beschließt die Sammlung mit acht Gebichten. Als Probe dienen einige Zeilen aus "Gespenst:"

> "Gestern dacht' ich eines Ausses, Wie ihn deine Mutter gab. In Erinn'rung des Genusses Ledt' ich mir die Lippen ab."

Ober aus "Pech:"

"Wenn mir dereinst von dieser Seuche Genesung wird im kühlen Grab, Dann sei, daß Jung und Alt entsleuche, Mein Denkmal eine Bogelscheuche, Mein hut auf meinem Bettelstab!" Das möge genügen! Sapienti sat. Fragen wir, wie diese Sammlung, welche unzweiselhaft ein authentisches Zeugnis der Modernen in München ist, ihrem Programm entspricht, so vermissen wir sast durchweg die Erfüllung ihrer Verheißung: "Pssege und Verbreitung des modernen schöpferischen Geschichten von Wäschernigstens vermögen in jenen zahlreichen Geschichten von Wäschermadln, Kellnerinnen und Dirnen nichts "Schöpferisches" zu erblicken, ebenso wenig in jenen pessimistisch=öden Confessionen.

Als Parallele zu dem eben betrachteten Buche bietet sich uns die von Wilh. Arent, Herm. Conradi und Karl Hendell 1885 herausgegebene Sammlung: "Moderne Dichtercharaktere" dar.\*) Es enthält Beiträge von nicht weniger als 20 Dichtern, nämlich, außer den Herausgebern: Osfar Linke, Julius und Heinrich Hart, Frih Lemmermayer, Fr. Abler, Joh. Bohne, K. A. Hüdinghaus, Arno Holz, Osk. Jerschke, Osk. Hansen, Erich Hartleben, Alfr. Hugenberg, Georg Gnadnauer, Rich. Kralik, Jos. Winter, Herm. Eb. Jahn, E. v. Wilbenbruch und Wolfg. Kirchbach.

Sofern hier zum erstenmal eine Schaar von gleichgefinnten Dichtern sich um basselbe Banner sammelte, muß man bem Buche, als bem Eröffnungssignal ber neuen Richtung, besondere Beachtung schenken.

Edgar Steiger schreibt barüber:\*\*) "Bas bisher ber Einzelne bunkel empfunden hatte, das wurde in der Borrede zu diesem Buche zum erstenmale mit vollem Bewußtsein und mit unerhörter Recheit von einer jungen Dichterschaar, die noch niemand kannte, programmartig ausgesprochen. Der offene Bruch mit der alten, überlebten, gekünstelten, kraft- und saktlosen Wodepoesie

<sup>\*)</sup> Die zweite Auflage trug ben Titel "Jung-Deutschland." Berlin und Leipzig bei Fr. Thiel, 1886.

<sup>\*\*)</sup> Der Rampf um die neue Dichtung. Leipzig, 1889, S. 65.

wird laut verfündet und zum erstenmal der Schwerpunkt moberner Dichtung nicht mehr in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft verlegt. Der Classicismus gilt fürder als überwundener Standpunkt, die Zukunft gehört dem deutschen Realismus!..... Natur, Krast, Phantasie und Leidenschast — mit einem Wort: der poetische Gehalt war unserer Lyrik abhanden gekommen, und diesen sührte ihr das "jüngste Deutschland" wieder zu. Seien wir daher nicht kleinliche Schulmeister, welche die Läuse auf des Löwen Nacken zählen, sondern freuen wir uns, wenn uns das neue Jahrhundert ein paar Löwen geworfen hat!" (S. 67.)

Der Sammlung voran gehen zwei Vorreden, welche uns gut über Inhalt und Tendenz derselben orientieren, von H. Conradi und Karl Hendell.

Unter bem Motto: "Die Geifter erwachen!" (Sutten) schreibt Bermann Conradi "Unfer Crebo." Gr erhebt darin ben Anspruch, endlich die Anthologie geschaffen zu haben, mit der vielleicht wieder eine neue Lyrik anhebt; durch die vielleicht wieder weitere Kreise, die der Runft untreu geworden, zurudgewonnen und zu neuer, gluthaufflammender Begeisterung entzündet werben; und "burch die alle bie Sänger und Bilbner zu uns geführt werden, die bisher abseits stehen mußten, weil sie kein Organ gefunden, burch bas fie zu ihrem Bolte in neuen, freien, ungehörten Weisen reben durften, weil nur das Alte, Conventionelle, Bebingte, Unschuldige, ober bas Frivole, Bemeine, Schmupige — nie aber das Intime, das Wahre, das Natürliche, das Ursprüngliche, das Große und Begeisternde offene Ohren und gläubige Herzen findet!"

Wir sehen also, Conradi und Genossen bekämpfen das Alte, Conventionelle — gut, das ist ihr Recht, das hat jede neue Richtung gethan, das thut jeder individuelle Geist. Aber ist es denn wahr, was weiter behauptet wird, daß nur das Bedingte (was heißt das?) und Unschuldige, oder das Frivole, Gemeine, Schmuzige in Deutschland geboten und gesucht worden ist? Das Intime, Wahre, Natürliche, Ursprüngliche, Große, Bezgeisternde niemals? Conradi selbst nimmt balb daraus Dranmor,

Lingg, Grosse, v. Schad und Hamerling selbst von seinem Berbammungsurtheil aus. Aber gibt es nicht noch viel mehr solche Dichter? Wir nennen nur Scheffel, E. F. Meyer, K. Stieler, W. Jordan, H. Kruse, Anzengruber und G. Keller!

Aber hören wir weiter: "Wir brechen mit ben alten, überlieferten Motiven." Das flingt gang ichon - aber ist bas mahr? ist bas wohlgethan? ja, ist bas möglich? Sind es nicht immer und immer dieselben Probleme, welche wirkliche Dichter befungen haben, nämlich Luft und Leid ber Liebe, Naturgenuß, Sturm und Drang ber Leibenschaften, Rampf für Freiheit, Licht und Recht. Sehnsucht nach dem Schönen und Guten. Freundschaft, Baterland, Gottheit? Anderes, bente ich, werden auch die modernen Dichtercharaktere nicht behandeln! Ober boch? "Der Beift," fagt Conradi, "ber uns treibt zu fingen und zu fagen, darf sich sein eigenes Bett graben. Denn er ist der Beist wie dererwachter Nationalität. Er ift germanischen Besens. das all' fremden Flitters und Tandes nicht bedarf..... bann werben wir endlich aufhören, lose, leichte, leichtfinnige Schelmenlieder und unwahre Spielmannsweisen zum Besten zu geben - bann wird jener felig-unselige, menschlich-göttliche, gewaltige, faustische Drang wieder über uns kommen, der uns all' ben nichtigen Plunder vergessen läßt; ber uns wieber sehgewaltig, welt- und menschengläubig macht; ber uns das lustige Faschingsfleid vom Leibe reißt und dafür den Flügelmantel des Poeten, des wahren und großen, des allsehenden und allmächtigen Rünftlers um die Glieder schmiegt - ben Mantel, ber uns auswärts trägt auf die Bergginnen, wo das Licht und die Freiheit wohnen, und hinab in die Abgründe, wo die Armen und Heimathlosen targend und bulbend haufen, um fie zu tröften und Balfam auf ihre bluttriefenden Wunden zu legen. Dann werden die Dichter ihrer mahren Miffion sich wieder bewußt werben, Süter und Beger, Führer und Tröfter, Pfabfinder und Wegeleiter, Aerzte und Priefter ber Menschen zu fein."

Wenn hier Conradi forbert, daß unsere Poesie den Geist wiedererwachter Nationalität athmen soll, so stimmen

wir ihm freudig zu. Auch uns schmerzt es tief, unsere Buhne mit jenen französischen Chebruchsdramen überschwemmt zu seben. Aber hat ber nationale Geist unserer Literatur seit Anfang bieses Jahrhunderts, hat er ihr besonders seit 1870 gefehlt? Wir verweisen auf unseren "Synchronismus der deutschen Nationalliteratur" (Berlin 1885), wo wir die hervorragenden Werke nebeneinander klassifiziert haben: wie viel Gebichte hat nicht der große Krieg gezeitigt, die voll patriotischer Begeisterung sind! Und zeugen nicht G. Freytag's "Ahnen," W. Jordan's "Nibelungen" (1875). R. Gottschall's "Im Banne bes schwarzen Ablers," E. v. Wilbenbruch's martische Dramen, 28. Jensen's, "Um den Raiserstuhl," F. Dahn's "Kampf um Rom" u. a. m. vom Erwachen bes germanischen Beistes. lange bevor die Stürmer und Dranger eine Feber angesett haben? - Bewiß, auch wir find Gegner von Baumbach's "leichtsinnigen Schelmenliedern und unwahren Spielmannsweisen", wie von Jul. Bolff's "Flitter und Tand," aber hat es uns an "gewaltigem, faustischem Drange" bisher gefehlt, wenn wir an Sallet's "Laienevangelium," Al. Jung's "Elixiere," 28. Jordan's "Demiurgos," Schönbach's "Weltfeele," R. hamerling's "Ahasver." St. Milow's "Lied von der Menschheit," Dranmor's "Requiem," Bepse's "Kinder der Welt," Ellissen's "Nirmana" u. a. erinnern? - "Welt- und menschengläubig" will Conradi unsere. Dichter wieder seben, warum nicht auch gottgläubig? Daran fehlt es vielsach unserer Poesie, und doch thut ihr und uns ber lebendige Gottesglaube, ach, allzu noth! - Das einzig Reue in seinen Ausführungen ist bisber, dag die Dichter auch in Abgrunde hinabsteigen sollen, wo die Armen und Heimathlosen hausen. Und boch, auch in diesem Buntte konnen wir nur ein Dehr von ben zeitgenöffischen Dichtern verlangen, benn vernachläffigt haben fie bie sociale Frage durchaus nicht, wie bie Werte von Raabe, Möllhausen's "Hpänen bes Capitale" (1875), Spielhagen's "Sturmfluth," R. Gottichall's "Golbenes Ralb" (1880), B. Lindau's "Berichamte Arbeit" und "Arme Mabchen," 3. Conrad's "Brot ober Tob!" (1868) beweisen. Daß sich aber gerade jett die Boeten mit der socialen Frage mehr beschäftigen.

billigen wir durchaus; steht sie doch heutzutage im Mittelpunkte des allgemeinen Interesses. Freilich zu "trösten und Balsam auf die bluttriesenden Wunden der Elenden zu legen" haben sich die "modernen Dichtercharaktere" bisher wenig bemüht, wie unsere später gegebene Analyse ihre Hauptwerke zeigen wird. Wo sie sich disher mit der socialen Frage beschäftigt haben, waren sie leider einseitig beschäftigt, den Klassen-Gegensat zu schärfen, und sie haben dadurch wenig segensreich für die "Armen und Heimath-losen" gewirkt!

Ebenso wenig finden wir durch die That bewahrheitet, was 5. Conradi weiter fagt: "Und vor Allem die (werden fich ihrer Miffion bewußt werden), benen ein echtes Lieb von ber Lippe springt — ein Lieb, bas in bie Herzen einschlägt und gunbet; bas bie Schläfer wect und die Müben stärkt; die Frevler schreckt, bie Schwelger und Buftlinge von ihren Pfühlen wirft — brandmarkt und wiedergeboren werden läßt! Vor Allem also bie Lyrifer!" — — Aber wer die uns vorliegende Anthologie der modernen Dichtercharattere burchblättert, ber findet wohl manches Lieb, bas "in die Herzen schlägt," weil seine Sprache traftvoll, feine Bilber anschaulich, feine Worte großartig find; aber "bie Muben ftartt" biefe Sammlung wenig, benn ihr Grundzug ift ein lebenssatter Bessimismus; noch weniger wirft sie die Schwelger von ihren Pfühlen, benn gerabe die Schwelgerei wird mit finnlicher Gluth ausgemalt. Wir tommen barauf noch zurud.

"Schrankenlose, unbedingte Ausbildung ihrer künstlerischen Individualität ist ja die Lebensparole dieser Rebellen und Neuerer!" — Das ist doch deutlich gesprochen. Ob dies jedoch ein besonderer Charakterzug Gründeutschlands ist, möchten wir lebhast bezweiseln. Darnach haben, wie uns die Geschichte der Literatur zeigt, alle Dichter "von Gottes Gnaden" gestrebt, unsere Klassister am meisten und mit dem besten Ersolge. Gerade sie wollten, ganz so wie die Modernen, "das reine underfälschte Menschenthum" darstellen. Die neue Richtung, "will mit der Bucht, mit der Krast, mit der Eigenheit und Ursprünglichkeit ihrer Persönlichkeiten eintreten und wirken; sie

will sich geben, wie sie leben will: wahr und groß, intim und konfessionell. Sie protestiert damit gegen die verblaßten, sarblosen, alltäglichen Schablonennaturen, die keinen Funken eigenen Geistes haben und damit kein reiches und wahrhaft verinnerlichtes Seelen-leben sühren. Sie will die Zeit "der großen Seelen und tiesen Gefühle" wieder begründen." — Ganz so haben die Stürmer und Dränger vor 120 Jahren, ganz so haben Schiller, Goethe, Herder in ihren Briesen und Aritiken, ganz so die Romantiker und das junge Deutschland geredet. Das Ziel ist immer dasselbe — denn es ist löblich. Aber — es ist ein Ideal. Die Hauptsache sind die Mittel und Wege, wodurch es angestrebt wird.

Auf H. Conradi's "Credo" folgt "Die neue Lyrik" von Rarl Bendell. Auch er stellt fest, dag diese Anthologie bestimmt sei, "birect in die Entwickelung ber mobernen beutichen Lyrit einzugreifen." Un ber übrigens fehle es uns völlig; benn wie auf allen übrigen Gebieten ber Poefie herriche auch in der Lyrik der Dilettantismus, sei es "der feine, geschickte und gebildete," fei es "fein gröberer, ungeschidter und ungeschlif= fener Mitsproß .... Ja, liebes Bublitum, bie anerkanntesten und berühmtesten Dichter unserer Zeit, die vortrefflichsten und bedeutenoften Autoren, wie die fritischen Pregmurmer fie zu bespeicheln pflegen, sind nichts weiter als "lyrische Dilettanten." -Nun wahrhaftig, das Urtheil ist scharf. Daß Alb. Träger und Rul. Wolff teine Gnabe finden, verdenken wir herrn &. hendell nicht; aber find benn E. Geibel, C. F. Meger, Dranmor, H. Lorm, W. Jordan, M. Greif, R. Stieler, H. Seibel, Rl. Groth und Jul. Sturm wirklich Dilettanten?

Wenn Hendell im Namen "ber jungen Generation bes erneuten, geeinten und großen Baterlandes" gelobt, daß die Poesie wieder ein Heiligthum werde, zu dessen geweihter Stätte das Bolk wallsahrtet, um mit tiefster Seele aus dem Born des Ewigen zu schlürfen und, erquickt, geleitet und erhoben, zu der Ersüllung seines menschheitlichen Beruses zurückzukehren" — so sprechen wir dieser Aufgabe, diesem Borsahe der Stürmer unsern vollen Beis

fall aus, behaupten aber, dies ist seit dem Auftreten unserer Massiter schon immer so gewesen. Unsere Poesie ist, was jene fordern, schon seit 100 Jahren gewesen, "ein charakteristisch verkörpertes Abbild alles Leidens, Sehnens, Strebens und Kämpsens unserer Nation". — Wir können es daher nur als Unmaßung und Selbstäuschung bezeichnen, wenn Herr Hendell seine Einleitung mit den Worten schließt: "Auf den Dichtern des Kreises, den dieses Buch vereint, beruht die Literatur, die Poesie der Zukunft, und wir meinen, eine bedeutsame Literatur, eine große Poesie...."

Prüsen wir jest den Inhalt dieser Anthologie etwas näher. Zunächst tritt uns, abgesehen von der wiederholten Hervorhebung, etwas Neues, Modernes zu bieten, eine pessimistische Auffassung aller Dinge und Verhältnisse entgegen, welche wie ein Alp auf den meisten Gedichten lastet. W. Arent schildert seine Zeitgenossen so (S. 1):

"Ein freudlos, erlöfungheischend Geschlecht, Des Jahrhunderts verlorene Kinder, So taumeln wir hin! Weß' Schmerzen sind echt? Weß' Lust ist kein Rausch? Wer kein Sünder?"

# Bermann Conradi (S. 91) bagegen fingt :

"Bas wir vollbringen, thun wir nach Schablonen, Und unfre herzen schrei'n nach Gold und Dirnen — Und keinen gibt's, der tief im herzen trüge Den haß, der aufflammt gegen diese Lüge — Bir knieen alle vor den Göhen nieder Und singen unsrer Freiheit Sterbelieder!"

# Oscar Linke ruft (S. 44):

"O schnöber Zeitgeift, welcher gefangen hält In dumpfem Bann, ach alle Gemüther — ha, Wie Kaiser Nero möcht' ich heute Sigen und richten vom goldenen Thronftuhl!"

Kar! Hendkell schildert im "Pjalm" (S. 286) die Gegenwart in den schwärzesten Farben:

"Der Knechte traf ich ein zahllos heer Und fand der Lügner und heuchler noch mehr. Im Bethaus sah ich vor Gott sie knien Und sah, wie sie heimlich den heiland bespien Und lachten verborgen und trieben hohn — Und leckten doch hündisch (?) an Kreuz und Thron. Und ich sah, was mir höllisch die Sinne gepackt, Sie die Wahrheit nothzücht'gen und peitschen sie nackt!"

Ein anderes Thema, welches in dem Buche mit Borliebe behandelt wird, ist der Sinnentaumel.

# So berichtet &. Henckell (S. 286):

"Ich habe die Tiefen des Elends geschaut, Und es hat mir in Tiefen der Seele gegraut, Ich sahe lebendiger Todten Skelett Und stand an der Buhlen entweihtem Bett, Ich nahte gefallenen Engeln viel, Der süßesten Sünde entsetlichem Spiel."

### H. Conradi erzählt (S. 107):

"In wilben Wolluftschauern Liegen wir staubbesät (?) Und stammeln an schwellender Dirnenbrust An die Benus ein Gebet."

#### und meiter:

"Bir schlürfen ben Becher hintaumelnder Lust In seligem Ueberschwang!"

# Ober S. 102 ruft er seinen Genossen zu:

"Ihr habt geschwelgt in Sünden, In Sünden sonder Zahl, Aus euren Augen grinst der Tod, Und euer Wort ist schal! Und euer Schwert zerfrist der Rost, Dieweil mit Dirnen ihr gekost; Da rangen wir, vom Sturm umtost Im nächt'gen Todesthal!" In geradezu abstoßender Weise berichtet (S. 98) H. Conradi unter dem Titel "Das verlorene Paradies," wie ihn die Dirne gefüßt habe, er "von bacchantischer Brunst ersaßt," ihr unter Schluchzen zu Füßen gesunken sei, aber nun auch gefühlt habe, daß er seine Seele verloren!

**H.** E. Iahn beschreibt (S. 237) unter "Sphing" einen Besuch bei einer Hetare, welcher ben Eindruck der Lebenswahrheit macht. Die Phryne ist, trot aller Liebesschwüre des Poeten, für nichts empfänglich als Armband und Seidenkleid.

Aehnliche Erfahrungen scheint Josef Winter (S. 231) gemacht zu haben, wie sein "Abschied" von der "tödtlichen Mänade" beweist.

Auch Heinrich Hart\*) hat manchmal mit seinen Genossen wild geschwärmt; man höre "Die letzte Nacht" (S. 85)

"Ich hab' zu Nacht geseffen Mit euch im goldnen Saal, Aus blanken Römern ichof (?) ber Bein, Süß buftete bas Mahl; Die Luft ging ichwer, bie Ampel marf Trüb' ihren letten Schein, — Die Kenfter auf! und fühl und icharf Schlägt Morgenwind herein. Aufschreckt vom Schoß bes Buhlen Die leichtgeschürzte Dirn', Der Bursch springt auf und stößt (?) die Faust Hohnlachend an die Stirn. Die Dirne reißt er bann empor Und füßt fie lang und beiß, Schwarz fällt sein haar wie Trauerflor Auf ihres Nadens Weiß."

<sup>\*)</sup> Uebrigens hat Heinrich Hart und sein Bruder Julius in ben "Kritischen Waffeng ängen" 1882 ff. "allem Cliquenwesen, allem Re-klamethum, allem Greisenhaften, allem Dilettantismus und aller Jbeal-losigkeit" den Krieg erklärt, um "eine echt nationale, realistische und ideenstarke Dichtung" ju fördern.

Wohl fühlt **H. Hart**, daß solch ein Leben unwürdig ist, ja er empfindet es als eine Knechtschaft, wie das Gedicht (S. 180) zeigt:

> "Fluch biesem Leibe, Dem unersättlich lüsternen, Mit seinen Banden Schnürt er die Seele ein Und reißt in den Koth Die Sonnendurstige. Aus allen Poren (?) Schrei ich nach Freiheit!"

Aber er verkennt, daß nicht der Leib schuld ist an solchem Zustande, dessen Ende (S. 179) ist "müde zu hassen, müde zu lieben," sondern der Mangel an Charakter, an Selbstzucht. Dabei ist H. Hart ein Ibealist, wie sein "Lieb der Menschheit" bezeugt, dessen prachtvoller "Borgesang" (S. 171 ff.) abgedruckt steht.

Das Gröbste in jener Art von "Liebeslied" (?) aber hat Wilh. Arent (S. 18) mit "à la Makart" und (S. 19), "à la Gabriel Max" geleistet, wobei ihn gewiß das Streben, Zola zu erreichen, geleitet hat. Höchst naiv bekennt er im zweiten Liebe "der blassen Dirne, dem so heiß begehrten, so schnöbe verdammten Kinde der Sünde," daß er eine andre liebe, sowie, daß er nicht ihre Seele gesucht.....

"Nur beines Leibes Jungfräulich herber Berauschenber Dufthauch Trieb mich siebernd In beine weichen Arme, Daß ich wilb an mich preßte Deiner weißwogigen Brüfte Schimmernbe Fülle, Zu sättigen ber Sinne Ewig rege Dämonen!"

Und mit solchen Buhlliedern wollen die Jüngstbeutschen wirklich, wie H. Conradi (S. IV) verheißt "die Zeit der großen Seelen und tiefen Gefühle wieder begründen"?!

— Ja, ihre Anthologie hat nicht nur literarischen, sie hat, was fie will, "auch kulturellen Werth"; benn sie zeigt uns, wie beschaffen die Welt ist, in der die Gedanken unsver jungen Dichter am liebsten weilen!

Gern ergehen sie sich ferner in der Schilberung des sozialen Elends, wobei sie natürlich die grellsten Farben auftragen. Freilich steigen dem Leser gelinde Zweisel an dem Ernste ihres Mitleids mit den "Enterbten" auf,... wenn er an so mancher Stelle von dem üppigen Leben liest, dem sie selbst fröhnen... Einige soziale Gedichte sind markig und ergreisend, so K. Henckell's "Lied vom Arbeiter" (S. 280) mit dem Schlusse:

"Und wenn ein Gott im Himmel nicht Den bangen Ruf versteht, Dann stürm' herein, du Weltgericht, Wo alles untergeht! Der Hammer sinkt, die Esse sprüht Das Eisen in der Flamme glüht."\*)

# Grich Hartleben beginnt (S. 204) eine Dbe:

"Bohin du horchft, vernimmst du den hilferuf Der Noth! Wohin du blidest, erschrecken dich Gerung'ne hände, bleiche Lippen, Welche des Todes Beschwörung murmeln."

Besonders feurig wendet sich Oskar Jerschke (S. 168) an die oberen Zehntausend; sie sollen "die blutarmen Nähterinnen" im 4. Stock und den armen Schuster im Keller besuchen: —

> "Es wird Euch grausen und in Eure Stirnen Käm' flammengleich das Krösusblut (?) gerollt, Und durch den Puder Eurer feilen Dirnen Bräch' sich die Schamgluth um das Sündengold, Und wie wenn Sise sich mit Feuer mischen, Würd' Euch das herz in frost'gem Schaudern zischen."

<sup>\*)</sup> Bon hendell rührt auch bas Gebicht "Weltmai" her, bas als "Gebenkblatt zur Maifeier 1892" erschien.

Er broht (S. 167) benen, die die heutige Zeit nicht verstehen, mit den Greueln der sozialen Revolution:

> "Auf daß sie gewarnt, noch eh' es zu spät, Eh' die Wogen des Aufruhrs stürmen, Eh' die rohe Gewalt wie die Sense mäht, Und die Barrikaden sich thürmen; Der hungernde Hause mit Pechkranz und Blei Ertrost, daß das Glück auch ihm hold nun sei."

So schrecklich solch eine Erschütterung ber Gesellschaft auch sein mag, so übertreibt Jerschle boch sehr, wenn er schließt:

"Dann gilt nichts Heiliges mehr auf ber Welt, Es ftürzen Kirch' und Kapellen. Die Liebe verroht und der Glaube zerschellt, Das Mitleid begraben die Wellen. Die Massen nur rausen sich um das Gold. Das über die dampsenden Trümmer rollt (?)."

Aber H. Conradi benkt sich biese balb zu erwartende Umwälzung nicht minder gräßlich (S. 109):

"Aufbrausen die Meere im Sturme, Es bebt der Berge Granit, Und durch die ganze Schöpfung wogt Ein einz'ges Sterbelied! (?) Da wird sie über Euch kommen, Die Angst der Rächerin! Und mit verglasten Augen starrt Ihr zu dem Galgen hin! Hernieder steigt vom Kreuze Der Gott im Glorienkleid Und spricht: Du bist verslucht, o Welt, Berssucht in Ewigkeit!"

Auch Julius Hart malt (S. 67) die soziale Revolution mit blutrothen Farben:

"In bunklen Schaaren brängt es finster an, Mit Beil und hammer wogt es bumpf heran. Berlumpte hausen, wie vom Sturm verwirrt Das Gisen bröhnt, bas blanke Reffer klirrt u. s. w." Wir wollen übrigens nicht leugnen, daß die Sammlung auch schne Gedichte enthält, die uns nach Form und Inhalt gefallen haben. Wir nennen nur E. v. Wildenbruch's bestanntes "Hexenlied" (S. 245), Wolfg. Kirchbach's "Die tobten Götter," (257), K. Hendell's "Der Läter Werth" (277), Ost. Jerschte's "Forsthaus in den Vogesen" (291), H. Hart's schon oben erwähnten "Vorgesang" zum "Liede der Menschheit" (171), Ost. Hansen" "Pata morgana" (22), Ost. Linte's "Atlantis" (34), Fr. Abler's "Pythagoras" (82).

Nach Allem, was wir an ben einzelnen Gedichten, ihrer Tendenz, Stimmung und Ausführung bemerkt haben, müssen wir unser Urtheil über diese Sammlung dahin zusammensassen, daßsich hier eine Schaar begabter Jünglinge zusammengefunden hat, die das Leben, gemäß ihrer geringen Ersahrung, sehr einseitig auffassen. Biel Phrasen und unklare Borstellungen, viel Selbstewußtsein und guter Wille, aber auch viel gefährliche Ideen in Brauseköpsen. Bon der Resorm dagegen, welche sie in der Literatur herbeisühren wollen, merkwürdig wenig! Neben manchem wirklich Echtpoetischen sindet sich Prosaisches genug, neben wahrhaft Schönem manches recht Abstoßende.

In biesen beiben Anthologien sind freilich nicht alle "Mobernen" enthalten, hauptsächlich weil sie nicht Lyriker sind, wie z. B. G. Hauptmann, Bahr, Tovote, Subermann und Kretzer. Einen besonderen Typus der jüngstdeutschen Lyrik stellt Detlen v. Lilieneron dar, der sich erst in seinem 40. Jahre durch seine "Abjutantenritte und andere Gedichte" (1884) in die Literatur einführte. Große Frische und Kraft zeichnen die meisten dieser Gedichte aus, von denen nur der letzte Abschnitt, (S. 143—158), Abjutantenritte enthält, nämlich Erinnerungen aus einer Januarschlacht (1871), halb in Prosa, halb in Versen. Wie ked in Ton und Khythmus Lilieneron sein kann, zeigt z. B. "Bruder Liederlich" (S. 93), welcher beginnt:

"Die Feber am Sturmhut in Spiel und Gefahren, Halli! Nie lernt' ich im Leben zu fasten, zu sparen, Hallo! Der Dirne lass ich die Wege nicht frei, Wo Männer sich rausen, da bin ich dabei, Und wo sie sausen, da saus' ich für drei — Halli und Hallo!"

Auch andere Gebichte (S. 96, 97) handeln von Dirnen und von Schulden. Andere wieder, wie (S. 62, 63, 72, 95), gefallen sich in einer drastischen Ausmalung des geschlechtlichen Verkehrs, die uns zu realistisch ist. Dabei schrickt der Dichter vor Widrigem, Abstoßendem nicht zurück; z. B. (S. 53). (Unheimlicher Teich):

"Zwei frause, verkrüppelte Zwergeichen, Weibengestrüpp, Felbstein und Ein alter weggeworfener, zerrissener, Halbversaulter, verlassener Stiefel. Im Schilf lärmt ber Rohrspatz In weiter Stille."

Doch besitzt er eine Gewandtheit, Verse zu schmieden, die bisweilen an Rückert erinnert. Nichts in der Welt ist ihm zu prosaisch, er bringt's in Reime. Ein schlagendes Beispiel ist "Verbannt" (S. 107—125), wo er den Aufenthalt auf einer Hallig dei Moike Thanson erzählt. — Mit packender Gewalt weiß er balladenartige Stoffe zu gestalten. "Ein Geheimnis" (S. 125) ist eine Umdichtung seines später von uns besprochenen Romans "Breide Humdichtung seines später von uns besprochenen Komans "Breide Humdichtung seines später von uns desprochenen Komans "Breide Humdichtung seines später von uns desprochen kanns seines später von uns desprochen kanns später von uns desprechen kanns später von uns desprechen

Einer schönen Freundin ins Stammbuch:

"Den ganzen Tag nur auf ber Ottomane, Plang-Plang und lange Fingernägel Die Anzugfrage, Wochenblattromane, Schlaf, Nichtsthun, Flachgespräch ist Tagesregel. Ich glaube gar, für eine Seibenfahne Berkaufft bu beinen Mann und Kind und Kegel. So schaukelst du, versault, im Lebenskahne, Herzlosigkeit und Hochmuth sind die Regel!"

Der bebeutenbste Lyriter bes jüngsten Deutschlands aber ist nach unserm Urtheil Arno Holz, bessen "Buch ber Zeit" (1886) wir genauer betrachten wollen.

Das Johannes Scherr gewibmete, 429 S. starke Buch wirb burch ein kräftiges, leider viel zu langes Gedicht (55 Strophen!) eingeleitet, worin er den "Groschen- und Dreierdichtern" den Krieg erklärt. Sie "angeln krampshaft an der Leiter, die sliedersüßen Lenzrhapsoden," die ihren "aufgewärmten Sauerkohl" auf eigene Kosten drucken lassen. Er dagegen will entfalten "der Neuzeit junges Lenzpanier," (S. 10)

"Denn mir schlägt nicht das Wort den Takt Zum Reigen selbstischer Gebanken, Ein Löwe, hat es seine Pranken Tief in mein Herzsleisch (?) eingehackt!"

Er verschmäht die Zeit verliebter Abenteuer; "nur im Bolksgewühl, beim Ausblick auf die großen Städte, beim Klang der Telegraphendrähte, ergießt in's Wort sich sein Gesühl." Sein Ohr hört schon den Tritt der Colonnen, welche zur großen Geisterschlacht heranrücken, um einen neuen Welttag der Erde herbeizusühren, wo der ew'ge Friede und die Freiheit herrschen. Er fühlt sich als den Täuser des kommenden Jahrhunderts. Er weiht sich der jungen Zeit aus Blut und Eisen, deren Arbeit auch Poesie ist —

"Bohl war's ber Himmel, ber sie (bie Poesie) schuf, Doch heimisch ward sie längst auf Erben; Drauf immer heimischer zu werben Ist ihr ureigenster Beruf!"

Er bietet den bisherigen Dichtern Trop — "Poeten ohne Poesie, Und keiner rief das Wörtchen: "Nette!" Sie blökten allsammt um die Wette Wie eine Heerde Hammelvieh!"

Aehnliche Gedanken kehren oft wieder. So geißelt er in der Abtheilung "Berliner Schnitzel" (S. 307—387) nicht nur die Aritik, sondern auch die Philologenpoesie (Ebers), den Chorus der Lyriker, unsere Modedichter, die zu wenig denken, das lyrische Aruppzeug der Afterpoeten, die Conventionellen, die Autoritätsklauber, R. Wagner, die Wölfflinge, den Mutterliederfabrikanten Alb. Träger, M. Kreher, das Urgenie der Hintertreppenpoesie, F. Dahn, der lyrisch geasathort hat, den Gartenlaubendichter Emil..., den Mandarinen der beutschen Poesie Fr. Küdert u. a. Dagegen lobt er aus vollem Herzen Heine Geibel, G. Keller, zum Theil auch Baumbach. Besonders herzlich ist sein Preis E. Geibel's, den er mit Uhland vergleicht und dem er (S. 108) gelobt, so treu und deutsch zu sein wie er; um den Schwan von Lübeck trauere das ganze Bolk.

Dem Eingang zum Buche entspricht ein Schlußgebicht. Es beginnt:

"Ein Stück von meinem Selbst ist bieses Buch, Und roth von meinem Herzblut jedes Lied, Mit ihm stell' ich mich kühn in Reih und Glied — Der Dichtkunst Segen ward in mir zum Fluch."

Unsere Zeit ist nicht die goldene — das Laster als Dirne und die Corruption als häßliches altes Weib schleichen umber, uns zu versuchen. Und fast alle sind unterlegen und zu Schurken geworden; die Begeisterung ist ja auch schnell verdampst, vielleicht gibt es sie gar nicht mehr....

"Und doch: wenn diese Blätter auch verweh'n, Die Frühlingsthatkraft, die sie werden ließ, Die Gottidee, die sie erstarken hieß, Sie kann und darf und wird nicht untergeh'n! Schon wirft sie leuchtend durch den Zeitengrauß Fern in die Zukunft ihren Feuerschein — Ihr will ich jubelnd mich zum Priester weih'n, Ihr gieß' ich trunken dieses Opfer auß!"

Wir sehen, A. Holz besitzt nicht nur Ernst und Begeisterung, sondern auch Kraft der Sprache, Tiese der Empfindung und

Reichthum an Bilbern. Besonders ergreisend weiß er das Elend der Arbeiter und Armen zu schildern; der "Proletar" liegt ihm mehr am Herzen als die andern Stände. Prastvoll, aber breit (50 Strophen zu 8 Versen!) ist "Ecco Homo", worin er die Entwicklung eines Proletars bis zum Parlamentarier schildert.

"Ich seh' ihn Tag für Tag, Als wäre nichts gescheh'n, Still mit dem Glodenschlag An seine Arbeit gehn; Das Halstuch roth wie Blut, Bon Loden wirr umflogen, Den Kalabreserhut Tief in die Stirn gezogen.

Ein jeber Zoll Genie, Ein Bolksmann, ein Poet, Scheint er mir öfters, wie Ein biblischer Prophet. Das ganze Biertel kennt Und ehrt in ihm den Führer, Der oft im Parlament Auftrat, ein wilder Schürer."

Padend ist auch die Gegenüberstellung der beiden "Bilber" (S. 19) des Reichthums und der Armuth, und die "Armen Lieber" (S. 85—101), sowie die auf einem Factum beruhende Lebensgeschichte eines Poeten "Phantasus" (391—423). Deshalb ist Holz auch Sozialdemokrat, ja Anarchist (S. 263, 327, 354, 274); er verabscheut "Throne, Kasernen und Schweinekoben!" (S. 54), hält die goldenen Kronen für ein Werk herzverkrüppelter Selbstsucht (S. 263) u. s. w. — Auch auf die Priester ist er sehr schlecht zu sprechen, ja selbst auf Christus (253, 394, 264, 397) den "Rabbi von Nazareth" (264), und auf den Judengott, der gealtert und herzlos geworden sei (266—271). Ihm scheinen die Götter Griechenlands besser (250) und Homer der erste Naturalist! (322). Er sühlt sich schwerzlich zerrissen, wenn er unsere Zeit betrachtet (S. 386):

D, schlüge boch endlich ein heiliges Wetter In diese verfluchte Hallunkenzeit!

Dber (S. 245):

Mein Herz schlägt laut, mein Gewiffen schreit: Ein blutiger Frevel ift biese Zeit!

Die Menschheit ist ihm eine concentrierte Bestie (291), das Elend unser ältestes Hausthier (273); "die Menschheit hat, gelehriger noch als ihr äffischer Urahn, der erste Pavian, Scepter und Kronen apportieren gelernt, hat immer nur hündisch ihrem Bändiger die Hand geleckt und kothbespritzt sich behaglich ihrer Berdauung gefreut!"

Wie ernst Holz es mit seinem Dichterberuf meint, zeigt die gewaltige Rhapsodie Γνώθι σαυτόν (261-307), in welcher manches Faustisch-Dämonische, aber auch manches Wahre steht. Trop seines Gedichts gegen die Franzosenfresser ist der Dichter ein guter Batriot, wie aus seinem schwungvollen, nur wieder zu langen (123-148) "Heroldsruf" hervorgeht, ben man als einen versificirten Abrif der deutschen Geschichte von Barbaroffa bis heute bezeichnen kann. Uebrigens fehlt es ihm auch nicht an humor. Dies erhellt sowohl aus bem Gebicht "Frühling," wie auch aus dem reizenden "Samstagsibhll." Geradezu bewundernswerth aber erscheint uns seine Gabe, die Natur zu schilbern, wovon sich überall Spuren finden. Seine Lebens- und Liebesgeschichte führen uns die Tagebuchblätter vor, die nur zwei Gedichte bedenklicheren Inhalts (S. 242, 246) enthalten. Die Lekture seines Buches läßt baber in uns das Gefühl zurud. einen wirklichen Dichter vor uns zu haben.

Seine Weltanschauung freilich ist durchaus unhaltbar. Bon seiner Schwärmerei für die Götter Griechenlands wollen wir gar nicht reden. Wer ein bischen genauer die Religiosität und Kultur von Hellas kennt, weiß, wie falsch es ist, wenn Holz singt: "D schöne Zeit, als am Hymettoshang Ein heilig Bolksein heilig Feuer schürte" (S. 294). Aber eine sonderbare Relizgion scheint es zu sein, welche erklärt (S. 397): "Ich bin mein

eigener Jesus Christ" oder (405) "Mein Herz ist das Herz der Welt." Er beklagt es öfter (S. 354, 244), daß die Altäre verslassen stehen, und doch eisert er gegen den biblischen Gott und gegen Christus, ohne zu bedenken, daß die Menschen durch philosophische Systeme nicht befriedigt werden können. Und wie kindlich ist seine Vorstellung vom Christengott (S. 206–273)! Da ist der gealterte Judengott auf seinem bluttriesenden (?) Stuhl kindisch geworden "und ließ sich selbstgefällig von seinen sogenannten Engeln — kleinen, abgeschnittenen Kinderköpfchen mit Flügeln hinter den Ohren — lügengeschwollene Phrasen drehn, dis er, hohl wie ein kleiner menschlicher Geck, heimlich mit dem Spiegel kokettierte und sich schließlich einbildete, er wäre wirklich allgütig!" Der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde "war ein Popanz geworden, eine lächerliche, nichtswürdige Carrikatur auf den altz mezicanischen Vişlipuşli!"

Und wie Holz die Religion, so betrachtet er auch die Geschichte unphilosophisch. Daß gerade unsere Zeit die schlimmste von allen sein soll (S. 244, 291, 299, 349, 386), glaubt niemand, auch Holz nicht; er verwirft die Hypothese der Fortschrittsleugner selbst (S. 335); "der Weltgeist ist ein Wiederkäuer, der ewig frißt und nie verdaut." Aber braucht man denn, weil noch mancherlei heute erstrebt werden muß, gleich nach der rothen Revolution zu rusen? (S. 73, 80, 377, 378, 379, 380).

Und wozu so viele krastgenialische, derbe, ja chnische Worte, um etwas energisch zu sagen! "Ihr stöhnt verzweiselt: der Bien muß!" ruft er (S. 5) den "Groschen- und Dreierdichtern" zu; "Herr X hat wieder mal gekalbt!" (7). Und "kräht auch dreist zu eurem Wisch die heutige Kritik ihr Amen" (8) u. s. w. — Wie häßlich ist die "Ballade" (49) vom alten Eremiten im heiligen Hain zu Singapur, der "an seiner Nabelschur kaut" (?) —

"Er kaut tagaus, er kaut tagein Und nährt sich kärglich nur und knapp, Denn ach, er ist ein großes Schwein, Und nie kault ihm sein Luber ab." Weshalb er ein Schwein ist, erhellt ebenso wenig, wie was "sein Luber" sein soll. A. Holz hat eben nur den Gedanken, daß unsere Neuromantiker (Wolff, Dahn, Ebers u. a.) das vom Mittelalter Ererbte "wiederkäuen" in diese geschmacklose Form gebracht. Und wie unpoetisch klingt die Strophe:

"Bolff's haijerleispoeterei, Kein Baumbach wär' ihr nachgetatscht, Und Mirza's Reimklangklingelei Summa cum laude ausgeklatscht."

Seite 51, die erste Strophe läßt sich überhaupt nicht abdrucken. Ueberaus drollig ist der Wunsch des Dichters, der über die "Thränentubelmoral" (??) unserer Lyriter gurnt, die Welt zu vergiften "mit seinem Stiefelknecht" (53). Die Kritik hingegen ruft ibm zu (58) "bein Sozialismus ist uns schnuppe!" Gegen &. v. B. (Bodenstedt) schleubert er ein Gebicht voller Beleidigungen, worin es 3. B. beißt: "Rein Menich ift mehr zuleikatoll, bein Bulbulschwindel ift verkracht;" "bein Wit ift lebern zum Crepieren." Er wünscht ihm zwar langes Leben, doch dürfe er nie mehr, was er verdaut, "in Bersen wieder von fich geben." "Denn traurig ist's mitanguschau'n, Wenn ein zerbroch'ner Hampelmann Noch immer thun will wie ein Faun, Und doch nicht tann, o Gott, nicht tann! Dann zudt mir's burch bas Berg: Er weint! Gespenstisch däucht mir seine Glate, Und wenn die Sonne brüber scheint, Berklärt sich golben — eine Frate!" Gin ander Mal singt A. Holz, "die theegepappelten Boeten der Böhern-Töchterklerisei" schreien gegen ihn: "Was will ber Lump? Was? Räsonnieren? Der Rerl, scheint's, hat ben großen Floh!"

Doch genug ber Proben, die wir verdreisachen könnten. Schließen wir mit einer schönen Strophe aus einem Oftergebicht (185):

> "Der heilige Geift ist ewige Liebe, Die Gott in die Herzen der Menschen gesenkt, Und die mit jedem Oftertriebe Bon neuem sich zum Lichte brängt.

Sie schwebt herab vom Himmelssaale Zu jebem, der an sie noch glaubt — O neige, neige die goldene Schaale Auch hier, auf dieses Beterhaupt!"\*)

Wir könnten noch die Sammlungen von D. Bierbaum, Henschell, J. Hart, D. Linke, A. Dehmel u. a. aussührlich besprechen, wenn es uns nicht an Raum sehlte, und wenn nicht der Gesammteindruck überall berselbe wäre: Talent, aber Mangel an Selbstaucht!

Als britte Gesammtpublikation Gründeutschlands ist ein "Moderner Musenalmanach auf das Jahr 1893" erschienen, ben O. Jul. Bierbaum "mit Originalbeiträgen ber hervorsragenbsten Vertreter bes modernen beutschen Schriftthums" (Münschen, Dr. E. Albert u. Co.) herausgegeben hat; mit 23 Julistrationen von F. v. Uhbe, F. Stuck, W. Trübner, H. Thoma, A. Keller, G. Mar, Müller-Breslau, H. E. Schmidt und Jean Lampel.

Das schön ausgestattete Buch enthält auf 403 S. Beiträge von 57 Schriftstellern: E. Alberti, W. Arent, H. Bahr, Mx. Bernstein, D. J. Bierbaum, C. Bleibtreu, J. Brand, C. Busse, M. G. Conrad, Anna Croissant-Rust, Mx. Dauthenday, R. Dehmel, Fel. Dörmann, D. Ernst, Hz. Evers, G. Falke, H. Fischer, E. Flaischlen, Marie Eug. delle Grazie, H. v. Gumppenberg, Mx. Halbe, D. E. Hartleben, H. Heiberg, E. Heilborn, Hz. Held, Ret. Hille, Mx. Hospinann, A. Holz, L. Jakobowsky, Maria Janitschef, H. Krämer, Timm Kröger, Detlev v. Liliencron, H. Lothar, J. H. Maday, L. H. Mann, G. v. Ompteda, D. Panizza, E. Rosmer, L. Scharf, G. Schaumberg, J. Schaumberger, P. Scheerbart, Käthe Schirrmacher, J. Schlass, R. Seibel,

<sup>\*)</sup> Die Augsburger Schillerstiftung hat diesem Buche 1886 ben Preis zuerkannt, wie sie schon besselben Dichters "Klinginsherz" (1883) gekrönt hatte.

Maurice v. Stern, Bertha v. Suttner, H. Tovote, Kory Towsta, W. Weigand, Bruno Wille, Al. Wohlmuth, E. v. Wolzogen, E. Ziel. Am Schluß stehen einige Uebersehungen aus dem Französischen, Englischen und Chinesischen.

Wir sehen, neben manchem bekannten Dichter finden sich auch viele bisher wenig genannte.

Liliencron eröffnet den Reigen mit dem Gedicht "Das gebliebene Lächeln," worin ein sterbender Greis im Tode darüber lächelt, "daß er den bösen Fallen (der Menschen) So meisterlich entging in seinem Erdenwallen"; er wußte die neidischen und heuchlerischen Menschen über sein stilles Bergnügen gut zu täuschen. In "Trennung" sehnt er einen alten Zeltgenossen herbei, denn

"Des Lebens Bäckerfäuste (?) Wehr' ich mit bir nur ab!"

Ganz hübsch ist die "Waldsahrt," wo er durch einen vorüberfahrenden Eisenbahnzug in der Liebe unterbrochen wird:

> "Und die Liebste schreit erschroden, Und wir fahren auseinander, Und wir fühlen uns belämmert (?), Denn wir hatten uns blamoren, Gräßlich, gräßlich uns blamoren!"

Dann folgen 10 Sicilianen: ber "teutsche" Dichter in Abbera wird verachtet, weil er nicht für's Wochenblatt schreibt; im "Winterbild" hält er von fern für einen Raben ein altes Mütterchen, das angerückt kommt, "Jemine, und hält rechts einen Teller, kühn geschmückt, mit eines sauren Herings Glorie." Sehr hübsch ist "Sommernacht" und "Des Mannes Kampf," weniger aber "Richtet nicht, ihr Pharisäer," "ob Braut und Bräutigam, Sich auch zu regelrechter Hochzeit rüsten."

Gustav Lalke steuert zunächst "Sonnenblume" bei, ein ansprechendes Gedicht, worin er erzählt, daß durch die Erscheinung des Herrn Jesu, der eine Sonnenblume trug, ihm diese sonst von ihm verachtete Blume lieb geworden sei.

"Besonders Poeten kommen oft "Zu solchen Gnaben unverhofft."

Bisweilen scheint er "Aus dem Takt" zu kommen; für gewöhnlich fühlt er sich in dem stillen Kreise von Weib und Kind wohl, dann aber "schrei ich laut auf und hebe Klag: Mehr Licht, mehr Licht nur einen Tag!" bald jedoch sindet er wieder

> "Den Gleichtatt zwischen Bunfch und Pflicht. Herbbämmergluck, Herbbämmerlicht."

Timm Kröger gebenkt bes heimatlichen "Rebbers," wo er einst, so bumm und breist, die schwere Kunst der Liebe lernte. "Dem Meister lief die Zeit vorbei, Ich wurde sett und setter; Doch gerne denk", in stiller Stund', Ich an das grüne Redder (Reim!). — Schreit' ich auch heut' als Tugendbolb (!) Des süßen Lasters Wege, Ein lieb' Gesicht lacht links und rechts Aus grünem Blattgehege!"

Das Gedicht bes **Erhrn. v. Ompteda** (Geo. Egestorff) "Nicht mehr dabei!" schildert in ergreisenden Worten den Schmerz eines ehemaligen Offiziers beim Anblide eines Reitermanövers.

O. G. Hartleben erzählt vom Tobe seiner Geliebten "Lilli," bie sterbend lächeln mußte, als sie ihre habgierigen Schwestern sich schon bei ihren Lebzeiten in ihre paar Sachen theilen sah.

In "Sommersegen" beschreibt Erz. Evers zuerst das allmälige Absterben des Tages. "Und du fühlst des Himmels Segen Nieder auf die Erde geh'n, Auf den Straßen, an den Wegen Siehst du Gottes Engel steh'n!" Das Gedicht "Todtenkammer" versucht die Stimmungen eines Selbstmörders vom Schuß bis zum Begräbnis wiederzugeben.

Karl Busse träumt von seinem Schlosse am Sunde, wo er mit seinem geliebten Weibe glücklich leben will.

G. Beilborn nimmt, unter Anwendung der biblifchen Erzählung eine Chebrecherin in Schut, mahrend Hans Fischer in bem Stimmungsbilbe "Wie der Sand am Meer" ben Liebesdurst eines Mädchens schilbert: "In sieberhafter Hast stürzte sie über mich: Küsse mich, töbte mich, thu was du willst, nur stille diesen Durst nach dir, nach dir!"

Von Karl Henckell\*) finden sich 7 Gedichte; zuerst sein "Motto": "Nimm die Feber in die Hand! Schreib! Treu der Wahrheit zugewandt bleib! Schlag die Lüge todt, das Schand-Beib!" Dann folgt ein Hohngedicht auf Mirza Schaffy (wie auch von A. Holz in seinem "Buche der Zeit"); dann ein ergreisendes "Ist's genug," wohl in Bezug auf die russischen Nihilisten. Hierauf "Woderne Barbaren," nämlich die jungen Dichter:

"Bir sind die "modernen Bandalen," Bir wandeln wuchtig und schwer In eisenbeschlag'nen Sandalen Die Pfade der Zukunft daher. Bir schreiten mit dröhnendem Schritte Durch die schwankenden Thore der Zeit, Bir wandeln Ordnung und Sitte, Seset und Gerechtigkeit."

Das Gebicht "Kämpfe" erzählt von des Dichters Hege burch bie Jägerin Leidenschaft, die "meines Fühlens Perlenschäfte dem Koben des Gemeinen weißt;" ein anderes zeichnet gut den "Müßigsgang," während das lette die "Rosentage" feiert.

Inl. Schaumberger hat den 1. Act eines dreiactigen Dramas "die Freude" beigesteuert, worin der Gegensatz bacchantischer Lust (Frau Camilla) und der erfreulichen Thätigkeit (Martin und Sabine) durchgeführt wird. Die Probe läßt Gutes erwarten.

Arns Holz spricht in "Du" seine sinnliche Lust an bem Anblick der badenden Geliebten aus; "Herbst" und "Schmerz" bringen in markiger Sprache den Kummer über ihre Untreue zum

<sup>\*) 1892</sup> erschien von ihm eine Sammlung zum Theil stimmungsvoller Gebichte unter bem Titel: "Aus meinem Lieberbuch."

Ausdruck, die er im 2. Gebicht geliebt hat. "Herbst" lautet: "Eine Düne. Auf ihr, Einsam, Ein Haus, Draußen Regen, Ich am Fenster. — Hinter mir, Tidtack, Eine Uhr, Meine Stirn gegen die Scheibe. — Nichts. Alles vorbei! — Grau der Himmel, Grau die See, Und grau das Herz!" Auch "Erinnerung" und "Alter Garten" sind Stimmungsbilder in der Art Heine's. Etwas sonderbar, an Böcklin erinnernd, ist "Marine": "See, See, son nigste See, So weit du siehst! Ueber die rollenden Wasser hin Jauchzend, Tausend Tritonen. Auf ihren Schultern Muschelempor, Hoch, Ein Weib. Ihre Nacktheit In die Sonne. Unter ihr, Triefend, Die blendenden Persmutterwände Immer wieder von neuem hoch, Wie Kröten, Dick, Feist, Verliebt, Sieben alte, Schwamsmige Meertaper... u. s. w."

Gedankenreich ist (D. J. Bierhaum's "Aus der Herrgottsperspective," worin er trot der Kleinlichkeit menschlichen Strebens doch zum tapferen Kampfe für "das Grüne und Blaue," d. h. das Schöne ermahnt.

Ludw. Scharf zeichnet zuerst "bas Giland bes Tobes," bann ein muftes "Traumbild," worin er sich als gefangenen Mörder einer treulosen Geliebten schaut. Der Gefängniswärter "fab in mir bas Conterfei ber blinden Glüchigtaferei. Er fab in mir bas Bilb bes Mann's Verzehrt burch eine bumme Gans." — Der "Tobtenvogel" fündet das Ende des Borweltfluches. "Singend jauchzen fie herein, Qual- und schrankenlos, In ben Augen Birngluthschein (?), Uebermenschen groß." — Abstoßend ist bas Gebicht "Schwindsucht," welche mit galoppierenden Roffen verglichen wird und ohne ben rechten Busammenhang ichließt: "Gin Boch sei bem lieben Gott gebracht Und seiner jungfräulichen Magb Marei! Sute Nacht, gute Nacht!" — Noch widerlicher ist die "Liebeserklärung," worin ber Dichter sich wundert, daß nicht Menschen an den Laternen hängen. Leichen im Fluffe schwimmen und die Raben, die "beim Düngerfraß" sigen, nicht "an Menschenaas" nagen — "Ich fage nicht, daß ich die Menschen haffe, Ich liebe fie täglich mehr und mehr!" — Auch "Abam — Don Juan"

ist wenig schön und poetisch; denn es wird darin die Erschaffung vieler Gochen durch den liebebedürftigen Abam erzählt.

Osc. Panizza gelobt den heil. drei Königen Mitleid, Bahrheit und Gerechtigkeit gegen andere Schriftsteller zu üben.

Bon Paul Scheerbart rührt die Phantastensure "die andre Welt" her, welche wir, ihrer Eigenartigkeit wegen, hier abdrucken: "Laß die Erde! Laß die Erde! Laß sie siegen, bis sie sault! Ueber schwarzen Wiesenristen Fliegen große Purpurengel, Ihre Scharlachloden leuchten In dem grünen Himmel Meiner Welt! — Laß die Erde! Laß sie schlasen, bis sie sault! Ueber weißen Bernsteinkuppeln Flattern blaue Turteltauben, Ihre Sahristügel slimmern In dem grünen Himmel Meiner Welt. — Laßt die Erde! Laßt sie, laßt sie, bis sie sault! Ueber goldnen Schaumgewässern Spielen zahme Silberssische, Ihre langen Flossen zittern In dem grünen Himmel Meiner Welt. — Haßt die Erde! Haßt sie Erde!

Was sich wohl Herr Scheerbart gebacht haben mag?

Max Hoffmann's "Waldidyll" ist hochpoetisch — Es schilbert, wie ein Zug durch den träumenden Wald braust; "ihn übersstattert hoch die lange Fahne des Rauches, um die Räder wirbelt toll der aufgeregte Staub . . . Das dumpse Brausen erstickt . . . . Es träumt der Wald." Sonderbar dagegen klingt Ludw. Jakosbowsky's Gedicht, "das letzte Weib"; auf sein er Grust reckt es sich (?), die Brüste geschmückt mit dem Lordeerkranze, die ein Rabe, der lachende Tod, kommt; "Und wie an die zuckenden weißen Lenden Die Federn peitscht das brünstige Thier, Prest sie mit zitternden heißen Händen Un sich die Flügel mit wüthender Gier."

Max Halbe steuert "Jugend, Ein Liebesdrama," bei, welches die Macht der Liebe über die beiden jugendlichen Herzen Annas und ihres Betters Hans schilbert. Spielkameraden in ihrer Kindheit, sehen sie sich im 18. Jahre wieder, und ihre Herzen sliegen sich sogleich zu, trop des Kaplan's Gregor, der Annchen zur Nonne machen möchte. Der Dialog ist lebendig, die Charakteristik lebenswahr.

In fühner, bilberreicher Sprache find die Gedichte Karl Bleibtren's "Aus einem Iprischen Tagebuch" geschrieben; manches ist rhuthmische Prosa. Die Gedanken sind oft eigenartig und feffelnd, bisweilen ftogen fie durch Selbstüberschätzung ober Weltschmerz ab. Hören wir einige Proben: "Die Schöpfung gahrt ewig und wirft empor nur Schaum, ber in sich felber zusammenfällt. Blinder Reime und Rräfte Chaos sveit wider Willen bas Lebende aus. Bezahle mir mit förperlichen Freuden doch nur einen Schmerz, für ben du mich fühlend schufft. Du kannst es nicht! Romm, Rausch ber Laster! Denn nüchtern heißt von Sinnen fein." — "Der Campagna Leichenhügel bruckt die Beterskuppel schwer, Blätter fegt des Windes Flügel, Kronen stoben bier umber. Wie mit Blut begossen schimmert ber Arena roth Gestein. Wie ein Leichenfänger flimmert bleicher Mond auf Grabgebein. — Der Wintermond taucht geisterhaft ins bleiche Alpenthal. Gleichwie ein zackig Silberschwert zuckt er bahin ben Strahl. Ueber ben Schneekamm rollt er hoch und spiegelt tief im See, wie hehrer Sehnsucht Wintermond burchleuchtet Erbenweh." - "Isthmus zweier Ewigkeiten . . . endlos wechselnd Meere streiten . . . und der Erde Brad verpufft, wie ein Wölkchen in der Luft!" - "Wer in der glimmenden Afche verkohlter Schmerzen schürt, entfacht eine tückische Rlamme, den Kunken, die er berührt (?). Und wieder muß er verfinken in brennendes Naphtameer . . . . auf der Jugend zerbrochenen Spiegel fallen die Thränen schwer." — "Im Kampf um's Dasein neue Miteffer? Neue Gundenvererbung? Beffer folge bem Beispiel ber Rorybanten, die furz entschlossen fich entmannten! Budt immer bes Lufttriebs Mörberschwert? Das selige Nichts lagt unversehrt!" - "Anstoßen die Götter mit voller Schaale: ihr Trinkspruch durchdonnert die Thale. Sie schlagen am Schilbe mit gliternden Beilen: Blitfunten die Wolfen zertheilen! Sie tauchen Speere in nächt'ges Dunkel: aufzuckt das Sternengefunkel. Götteraugen lächeln und weinen: Thauregen und Sonnenscheinen. - Nie buhlt' ich um bes Golbes Gunft, noch um ber Sinne Tand. Wozu der lange Kampf? Umsunst! Und mir erlahmt bie Sand. Soch Luge, Dummheit, Narretei! Abe, bu beutsche

Schweinerei! Graberbe löscht ben Brand. Ich war, so lang ich benken kann, ein rechter Dummrian. Ich war kein beutscher Biebermann, ich war ein wunder Schwan. Geier und Gänse, juchheidi! Abe, du Lilie Poesie! Auch du bist nur ein Wahn!"

Marie Eng. delle Grafie giebt im "Zarenmahl" ein furchtbares, aber lebenswahres Bild ber Angst, in welcher sich ber Selbstherrscher aller Reußen befindet.

Georg Schaumberg verkündet als "Dies irae," der uns bevorstehe, die rothe Revolution, im Gegensatze zur mittelalterlichen Darstellung vom jüngsten Tage und zur französischen Schreckens-herrschaft.

John Henry Mackay träumt sich in seinen letzten Tag und hofft bann noch einmal das Bilb seines Liebesgludes zu schauen.

Wilh. Arent zeichnet in "Nahel" eine orientalische, üppige Sklavin.

Der Abschnitt aus einem demnächst erscheinenden Roman Joh. Schlaf's "die Geburt" wirkt recht abstoßend; die genaue Beschreibung dieses physiologischen Borgangs erinnert an G. Hauptmann's "Bor Sonnenausgang." Schlaf sagt selbst (S. 199): "Wie häßlich ist das alles, wie dumm, wie dunkel, wie ewig verhüllt!" Einigermaßen erträglich gemacht wird die Stizze durch den Aussblick auf die Geburt eines bessern Welttages.

Lustig ist **H. Bahr's** "Schema bes Dritten," welches Aufschluß über die mancherlei Arten giebt, in denen sich ein dritter in eine She oder ein Liebesverhältnis drängt. Nach den später zu besprechenden Werken von Bahr hat er das "Dreieck" besonders studiert.

Rich. Dehmel zeigt sich in seinen els Beiträgen als einen sormgewandten Lyriker, der jedoch noch öfters mit den Gedanken und Bilbern ringt. Unschönes Naturalistisches läuft auch manchmal mit unter, so "Bastard," "Die zweite Nacht;" originell gedacht und durchgeführt ist das "Wiegenlied für meinen Jungen," welches

beginnt: "Schlaf, mein Küken — Racker, schlafe! Guck, im Spiegel stehn zwei Schafe, blökt ein großes, makt ein kleines, und das Kleine, das ist meines! Bengel, Bengel, brülle nicht, du verdammter Strampelwicht!" — Auch "Lebewohl" ist sehr eigenartig.

"Der Freund" von Anna Croisant-Kust behandelt eine Malerin, welche sich von niemand verstanden und über alle erhaben fühlt; sie sehnt ihres Freundes Georg, eines Dichters, Besuch herbei, um sich mit ihm auszusprechen; als er aber kommt, schämt sie sich es zu thun; thut es dann doch, und als er ihr die Liebe erklärt, stößt sie ihn von sich. Das Ganze, vielleicht aus Erschrung beruhend, verwirrt den Leser.

Max Dauthenday entwirft in "Auferstehung" ein ziemlich verworrenes Bild einer Osterseier; der Stil ist zerhackt, stizzenshaft. "Bor dem Altar scheuer (?) Raum. Ein Betstuhl. Ein Briester in starrem Faltenhemd und Spitzen. Die Arme breit gestützt. Bon ihm strahlt stahlblaue Stille (?). In strengen glässernen Krystallen zersticht es (?) im Kreise jeden rothen Pulssschlag" u. s. w.

"Herodias" von Peter Hille motivirt die Hinrichtung Johannes des Täusers mit der verschmähten Liebe des Weibes.") Manches in der Novellette ist schön, doch kommt oft die Sprache noch nicht zur Klarheit; z. B. "Berwundert sah Herodes, der seine semitischen, fast assprisch blühenden Loden kurzgedietendem Römerthum noch nicht zum Opfer gebracht hatte, auf;" oder: "ein Medusenhaupt, von Schlangen umlaubt, in edelentsetzlicherstarrender Treue." — Ein schönes Genrebild aus dem Familienleben entrollt die Plauderei "Drei Schwestern."

Ergreisend ist Wilh. Weigand's "Gesicht," worin der Heiland geschildert wird, wie er segnend die Ernte durchschreitet. "Und wundersam: — von den Menschen allen, Auf die nur je mein Blid gesallen, Die einst ich sah in Kraft beglückt, Die tief

<sup>\*)</sup> Aehnlich B. Benfe im 3. Banbe feines "Merlin". 1892.

ein Kummernis bebrudt, Fand ich verklart einen leisen Bug, Den er auf seinem Antlit trug!" - Auch die Scene "Im alten Bavillon" gefällt uns fehr; ein reizendes Erlebnis aus dem Liebesleben bes Dichters. Treffend fagt er barin (S. 277): "Pein Schäferspiel ift diese tiefe Belt. Titanen find wir alle, Grolltitanen! Auf unserer Brau liegt Trot und liegt der Grimm, Im Herzen Hunger nach der heil'gen Schönheit, Und doch Unfähigkeit fie zu genießen"! — Besonders ergreifend aber scheint uns "Fin de Siècle," welches schließt: "Belch' ein Leichenmahl! Gelächter Schwirrt wie Hohn von der Berächter Lippen In der dumpfen Massen Giergestachelt wüstes Brassen. Schwül die Luft! Und Narrenwitze Zuden als die ersten Blitze Ob dem schwelgenden Gewimmel. Better ziehen auf am himmel. Beihrauch aualmt. Und mude Seelen, Die des Herzens Bruch verhehlen, Flüchten in die alten, wirren Labyrinthe, froh zu irren. Auf des Zweifels Dornenbette Singen Dichter Trauermette, Singen laut von schönen Tagen, Da die Herzen Götter tragen!" — Auch Beigand's Gebicht an D. J. Bierbaum (S. 284) enthält viel Treffendes.

Maria Janitschek deutet im "Geheimnisse" auf den furchts baren Gegensatz zwischen Menschenlos und Unveränderlichkeit der Natur hin.

Etwas breit und unwahrscheinlich ist Ernst Rosmer's "Zu Ende," worin die Umkehr einer Dirne infolge der Geburt eines Kindes, welches fogleich stirbt, geschildert wird.

L. Hann zeichnet treffend in "Unfreiheit" das Gefühl ber Abhängigkeit, das uns auf Erden nie verläßt.

"Beherzigung" von H. v. Gumppenberg scheint uns boch zu ked: "Laff' Träumern und Schlarassen ben Philosophendunst.
— Selbst eine Welt zu schaffen, das ist die echte Kunst! Wir brauchen keinen Retter, der uns're Ketten bricht: Sind wir erst selber Götter, Brauchen den Gott wir nicht!" — Ja — Wenn!!

Bon Franz Held findet sich in dem Sammelbuche eine Scene aus seinem Drama "Der Sturm auf die Bastille." Manches ist padend, das Ganze nicht recht klar. \*)

Geistvoll hat **Mich.** Georg Conrad in "Das Weib am Brunnen" die evangelische Erzählung von Jesus und der Samariterin zu beleben, zu modernissieren gewußt\*\*). — Bart, wenn auch nicht für jeden ist "Lenzeszauber." — In den "Retzereien" steckt manches wahre, manches scharfe, schiefe Wort voll Geist und Glanz. Gefreut hat uns z. B. "So lange man nicht das Weib, sondern nur Weiber liebt, solange ist man kein Mann unter Männern." — "Das Leben hat genau so viel Werth, als du hineinzulegen Kraft hast!"

Auch E. v. Wolzogen sagt in seinen "Bekenntnissen" gut: "Wer die Ahnen wirft unter's alte Eisen, Soll eigene Zeugungs-kraft erst beweisen!"

Etwas bissig stellt Otto Ernst "bie beiben Hähne" einander gegenüber: Das junge Hähnchen, das träftig-wunderbar fräht, und ben alten "besolbeten Düngerphilosophen."

Ganz lebenswahr klingt R. Lothar's "Hochzeitscarmen," während C. Flaischlen's "Ein Jugend-Golgatha" blasiert ist. Maurice v. Hern zeichnet in "Der Tod und das Mädchen" ein rührendes Bild. Ein schönes Loblied der "Phantasie" singt Jul. Brand. Sehr flott und frech klingen C. Alberti's Lieder "aus dem Berliner Zigeunerleben."

Unter dem Titel "Schnucks" erzählt H. Covote eine drol= lige, etwas unglaubwürdige Liebesgeschichte. — Rob. Beidel be-

<sup>\*)</sup> Derfelbe hat zum Besten bes Bereines "Fresko-Bühne" (1892) ausgewählte Gebichte "Groß-Natur" erscheinen lassen, welche manchmal an's Komische streisen.

<sup>\*\*)</sup> Die Erzählung findet sich auch in "Bergfeuer" (1893), einer Reiße von Rach- und Umdichtungen der evangelischen Geschichte, welche Jesum in seinem Berhältnis zur Familie, zu Frauen, Freunden und Feinden zeichnen. Abstoßend wirkt hier die Bermischung von Realismus und Pathoß, Rationalismus und Mystif (z. B. S. 17, 83 u. ö.).

fingt das "Tief in der Erde Schoß" sich abspielende traurige Dasein der Bergleute. — Max Bernstein steuerte Epigramme bei, B. v. Huttner betämpft die Vertheidiger des Krieges (Bgl. dagegen M. G. Conrad S. 331), H. Heiberg mahnt zum Genusse des Lebens, "die Welt ist im Rausche immer schön." — E. Piel rust den "Schulsüchsen" träftige Worte zu: "Es soll mit der Zeit die Schule gehn, Mit ihr, der vorwärts winkenden, Am Born des Lichtes trinkenden. Sie soll der Zeit die Spule drehn, der werdenden, nicht der sinkenden!" — Auch die Fabel vom Eichbaum und Wiesenpsad ist nicht übel.

Wir sehen mithin, daß dieses Sammelbuch einen Fortschritt bezeichnet gegenüber den beiden vorher besprochenen. Neben manchem Abstoßenden sindet sich auch nicht wenig Gutes darin.





II.

## Wesen und Ursprung des Paturalismus.

ntersuchen wir jetzt das Wesen und den Ursprung des Naturalismus. Daß die Poesie die Natur nachahmen solle, diese Forderung des Jüngsten Deutschlands sindet sich schon bei Aristoteles. Darauf allein kommt es an, was man unter Natur versteht.

Natur ist der Gegensatzunächst von Kultur. Alles, was die Herrschaft des Menschen über Pflanzen, Thiere und Elemente bezeichnet, was sein Leben angenehmer, behaglicher gestaltet, was ihn über die Stuse der Thierheit erhebt und ihn veredelt, schränkt das Reich der Natur ein. Leicht geräth nun der mehr und mehr civilisserte Mensch in das Extrem. Die Ueberkultur entsremdet ihn allmählich der Natur so, daß er ihre Stimme, die sich in seinen Trieben vernehmen läßt, sast nicht mehr hören will. Als Reaktion gegen dieses Zerrbild der Kultur trat 1762 der Naturalist Roussen auf mit seinem bekannten Sat im "Emil": "Alles ist gut, wie es aus den Händen des Urhebers aller Dinge hervor-

geht: alles entartet unter ben Sanden bes Menschen!" Deshalb foll Emil als Naturmensch, als Naturkind erzogen werben; er ift die im Naturzustande personifizierte Menschheit. Demselben Gebanten hulbigte Schiller, befanntlich ein schwärmerischer Anhänger Rouffeau's. So sagt er ("Ueber das Erhabene"): "Soweit die Geschichte bis jetzt gekommen ift, hat fie von der Natur (zu der alle Affekte im Menschen gezählt werden muffen) weit größere Thaten zu erzählen, als von ber felbstftändigen Bernunft". Dber ("Naive und sentimentalische Dichtung"): "Solange wir bloße Naturfinder waren, waren wir gludlich und volltommen; wir find frei geworden und haben beides verloren!" Diese Ansicht ist selbstverständlich falich. Entsprungen aus der mehr oder weniger berechtigten Unzufriedenheit mit den Aulturzuständen der Gegenwart. bildet sich die sehnsüchtige Phantasie ein Ideal der Bergangenheit, bem fie alles Glud, alle Bollfommenheit zuschreibt, die fie hier vermift. Daber die vielfach verbreitete Idee eines golbenen Reitalters. Bon dieser Naturschwärmerei ist beim modernen Naturalismus felten bie Rebe.

Ein zweiter Gegensat besteht zwischen Ratur und Charatter: es ift gemiffermaßen ber erfte Begenfat, aber in's Ethische erhoben. Wie die Kultur der äußeren Natur die Herrschaft streitig macht, so unterliegt die innere Natur dem Charakter. Sie ist das Angeborene, dieser das Erworbene, Jene steht unter physischen. bieser unter ethischen Gesetzen. Dit ist gerade bas Natürliche unsittlich, bas Sittliche (scheinbar) unnatürlich; benn ber sittliche Mensch muß seine Triebe, Reigungen, Affette und Leibenschaften bändigen und der Vernunft unterwerfen; der sinnliche Mensch mag ihnen die Bügel schießen laffen. Aber gerade weil öfter eine hochgespannte Ethik in unnatürliche Tugenden gerathen ist (man bente nur an Cölibat, Astese, Säulenheilige u. s. w.), so hat bis= weilen die Natur bagegen reagiert: Der Natur gemäß zu leben war die Forderung der Stoiker und Cyniker wie der humanisten: und Adiller felbst hat auch dieser Reaktion zu Gunften der Natur Ausbruck geliehen, wenn er fagt ("Briefe über Don Carlos"): "Nichts führt zum Guten, was nicht natürlich ist!" Und gewiß,

da der Mensch offenbar ein Glied im Organismus der Natur ift. da ferner die Gesetze unserer Bernunft mit den Naturgesetzen übereinstimmen, ba endlich alles Unsittliche im Grunde egoistisch und widernatürlich ist, so zeichnet uns die Natur, wie Schiller in den "Briefen über afthetische Erziehung" richtig bemerkt, "in ihrer physischen Schöpfung ben Weg vor, ben man in ber moralischen zu wandern hat." Aber wohlgemerkt — die Natur ist doch nur eine Ibee bes Beiftes, die nie in die Sinne fallt. Bas wir hier Natur nennen, der gemäß wir leben und handeln sollen, ift ja ein Product unserer Bernunft, eine Abstraction, die wir uns im Gegensatz zu den individuellen Gefühlen und Dieser Ibealisirung ber Natur, welche Beftrebungen benten. fich bei ben meisten Philosophen findet, begegnen wir aber bei unseren "Modernen" selten. Ihnen ist sie die ganz gemeine Wirklichkeit, die rohe, brutale Natürlichkeit. "Es ist ein unfläthiges Ungeheuer, das von seinem eigenen Roth, viele tausendmal aufgewärmt, sich mästet, seine Lumpen in neue Stoffe zusammenflickt und großthut und fie zu Markte trägt und fie wieder zusammenreißt in garstige Lumpen." So schreibt übrigens nicht einer vom Jüngsten Deutschland, sonbern - Friedrich Schiller 1782 im ("Spaziergang unter ben Linden")!

Ein britter Gegensat besteht zwischen Natur und Individuum. Jene ist das Allgemeine, Große, Ganze, dieses das Einzelne und Kleine; jene der Makro-, dieses der Mikrokosmos. In die Natur slüchten wir uns aus der Städte dumpsiger Enge, wie aus den kleinlichen Verhältnissen der Alltäglichkeit, um an ihrem mütterlichen Busen wieder ruhig und zufrieden zu werden. "Hier grüßt mich meine ländliche Natur, die Busenfreundin meiner jungen Jahre!" ruft die unglückliche Königin im "Don Carlos." Je complicierter die Culturverhältnisse werden, desto sentimentaler ist die Liebe zur ewigen Natur, wie die sast zahllosen Gedichte neuerer Poeten auf sie beweisen. — Hiermit hängt nun die Personissication zusammen, welche seit Alters der theologisch-philossphisse Naturalismus geübt hat. "Leben gab ihr die Fabel, die Schule hat sie entseelet, schassendes Leben aus neu gibt die

Bernunft ihr zurud", sagt Schiller treffend über "bie drei Alter ber Natur." Indem ber Mensch zuerst die mannigfachen Naturerscheinungen für belebte Wesen hielt und fie vergötterte, bann biese mythologischen Götter burch "bie Schule" entseelte, b. h. in Naturfräfte verwandelte, gestaltete er sich schließlich baraus ein vantheistisches Allwesen mit einer Weltseele und schrieb ihm Einheit. Allmacht, Allwissenheit, Weisheit, Mutterliebe u. f. f. zu. Die Natur, fie ist ewig gerecht, \*) unergründlich ist ihr Wirken, unerforschlich ist die Kraft, \*\*) fie ist selbstständig und unendlich, \*\*\*) jugendlich immer, in immer veränderter Schöne, ehrt die fromme Natur züchtig bas alte Gefet; \*\*\*\*) in bescheibener Einfalt verbirgt fie ihre Fülle, †) nur die Natur ift redlich, fie allein liegt an dem ew'gen Ankergrunde fest, ++) sie übt die Mutterpflichten und forgt, daß nie die Kette bricht †††) u. s. w. Absichtlich haben wir hier lauter Worte von Schiller angeführt, weil wir wissen, wie abschätig Grundeutschland von diesem Dichterphilosophen benkt.

Bon dieser pantheistischen Naturverehrung sinden sich freilich manche Anklänge in den lyrischen Gedichten unserer Jüngsten, so bei H. u. J. Hart, K. Hendell und W. Arent; ja letzterer hat in seiner Sammlung "Austiesster Seele" (1885) ein ganzes Buch "Pantheismus" betitelt. Und kann man sich wundern, daß unsere zeitgenössischen Dichter, die Anhänger von Schelling, Schopenhauer, Hartmann und Nietzsche, Pantheisten sind? Aber doch liegt dieses nicht vorwiegend in dem Begriffe des mos bernen Naturalismus. Bielmehr Folgendes.

Natur steht im Gegensatz zum Geiste, zunächst des Mensichen. Als solche ist sie Summe aller Erscheinungen, Berhältnisse, Gesetze und Kräfte, welche sich mechanisch vollziehen. Sie wird durch Ursachen und Gründe, nicht, wie der Mensch, durch Zwecke beherrscht; ihre Aeußerungen können mathematisch berechnet, gemessen und gewogen werden. Es ist die Welt der

<sup>\*)</sup> Schiller, Braut v. Messina. \*\*) Punschlieb. \*\*\*) Naive und sentimentalische Dichtung. \*\*\*\*) Spaziergang. †) Bon der äfthetischen Größenschäung. ††) Braut von Messina. †††) Die Weltweisen.

Nothwendigkeit, des Muffens, nicht der Freiheit. Der Naturalismus ober Materialismus führt alles auf die Bewegung von Atomen und Molekülen zurud, welche fich nur burch Lage ober Größe von einander unterscheiben. Die exacte Naturforschung hat baber nichts nach dem Zweck, sondern nur nach dem Grunde einer Erscheinung zu fragen; das teleologische Princip richtet, sobald es anders als heuristisch angewandt wird, nur Schaben in der Naturforschung an.\*) Diesem Naturalismus nun hulbigen die meisten unserer Rüngstbeutschen: fie verlangen mit Rola, daß die naturwissenschaftliche Methode auf die Boesie übertragen werde. ber Dichter, wie ber exacte Forscher, soll die Berhältnisse und Berfonlichkeiten unter die Lupe ober das Meffer nehmen und fie bann einfach beschreiben, wie fie sind! Urtheile nach idealen Magstäben haben sie nicht barüber zu fällen. Dies ist berselbe Jrrthum, ben schon Buckle, v. Hellwald und Dubois-Reymond in Bezug auf die Geschichte vertreten haben.

Daß wir nicht übertreiben, beweisen die Worte Edg. Kteiger's, mit benen er die Zola'sche Methode charakterisiert. Er sagt:\*\*) "Wer mit klarem Bewußtsein die Causalität der Dinge als das in nerste Besen des Belträthsels künstlerisch darstellen will, dem wird der Einzelmensch als solcher zunächst kein höheres Interesse abgewinnen. Die menschliche Gesellschaft und ihre Verhältnisse dagegen müssen die in ihrer ganzen Breite vorgeführt, die geheimen Fäden, die sich vom Vater auf den Sohn und Enkel sortspinnen, überall auf gedeckt und jede besondere Eigenart des Individuums muß als ein gesehmäßiges Product bekannter Factoren nachgewiesen werden. Eine solche Analyse hat Nehnlichkeit mit der Thätigkeit eines Anatomen; der Wahrheitstrieb, der hier ben Künstler beseelt, darf vor keiner Hählichkeit und Bersworfenheit, auf die er stöht, zurückschrecken. Und so wenig,

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Abhandlung: "Neber den Zwed des Daseins." Berlin, 1882 und mein "Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe." Heidelberg. 2. Aust. 1890.

<sup>.. \*\*)</sup> Der Rampf um bie neue Dichtung. Leipzig, 1889. S. 15.

wie der Chirurg bei einer lebensgefährlichen Operation, darf der realistische Sittenschilderer sich von Mitleid und menschlicher Theilnahme hinreißen lassen. Die Gesellschaft ist das anatomische Präparat, das er seziert. Er will nicht strafen und nicht bessern, er will nur die Wahrheit sagen, ob sie nun lustig oder traurig, angenehm oder peinlich sei."

Hier haben wir in Kurze einen ganzen Rattenkönig von Arrthumern. Denn mas foll bas heißen : "Die geheimen Faben, die sich vom Bater auf Sohn und Enkel fortspinnen, sollen überall aufgebeckt werben?" — Wo ist bas möglich? Wer vermag bies? Und wird nicht ein solcher Bersuch, wie ihn z. B. G. Erentag in seinen "Uhnen," Reller im "Sinngedicht" versucht hat, mißlingen? Ferner: "Jebe besondere Gigenart bes Individuums muß als ein gesehmäßiges Product bekannter Factoren nachgewiesen werden." - Wir möchten wohl wissen, wie? Wenigstens bei bem derzeitigen Stande der Gehirnforschung und der Psychologie! Gesehmäßig wird natürlich jebe Erscheinung bes Seelenlebens sein. aber ob ein Broduct "bekannter" Factoren, ist eine andere Frage. Mit dem Anatomen und Chirurgen aber hat die Thätigkeit bes Dichters absolut nichts gemein. Jene haben es mit greif=, meß= und fichtbaren Dingen zu thun, dieser mit Bor= stellungen, Gefühlen und Motiven. Und den Künstler soll nur Bahrheitstrieb befeelen, nicht Mitleid, Borliebe, Abichen u. s. w.? Er will nicht strafen und nicht bessern, sondern nur die Wahrheit sagen? Wozu ist er denn überhaupt noch da, das thun ja schon die Männer der Wissenschaft und die Frrenärzte und Kriminalisten! Zu unserer Freude tritt später Eda. Steiger selbst, ber fonft die Bungftbeutschen eifrig vertheibigt, gegen biese naturwissenschaftliche Methode auf. Amar bemerkt er (S. 76 a. a. D.): "Wer die Berechtigung dieses Standpunktes einmal zugegeben hat, wird ihm auch die Anerkennung seiner hoben Künstlerschaft nicht verweigern. Niemals in der Geschichte der gesammten Weltliteratur, nicht einmal bei homer, bem Bater bes Epos, ift das Gesetz der epischen Objectivität so peinlich streng beobachtet worden, wie in den sozialen Romanen dieses modernen Franzosen"

(b. h. Bola's). Später aber, (S. 98 u. ff.), wo E. Steiger ben Grundgebanken, ber Rarl Bleibtreu's ganzem Denken und Dichten Richtung und Ziel gebe. \*) ausführte, stellt er dem Romanen schroff den Germanen gegenüber, scheidet Wiffenschaft und Runft, wie Erkennen und Sein, und wirft bem frangofischen Naturalismus benselben Fehler vor, wie bem Materialismus, nämlich ben Salto mortale vom Unorganischen zum Organischen, vom Physischen zum Psychischen; Steiger hebt, gang in unserem Sinne, hervor, daß amischen ber feinsten räumlichen Bewegung und ber einfachsten Empfindung eine Rluft gahnt, die feine Physiologie zu überbruden vermag. Er behauptet, gang wie wir, daß das Bewußtsein die erfte, unmittelbar gegebene Erfahrungsthatsache ift. Er erklärt, daß wer die Methode der Wissenschaft auf die Kunft übertrage. fich an bem Befen bes Runftwertes verfündige. Aus bem Beftreben, alles, auch das Unerklärliche, wissenschaftlich zu erklären, thue er bem Beltbilbe Zwang an und zerftore, aus lauter Bahrheitsbrang, die Wahrheit und Unmittelbarkeit der Dichtung!

Der lette Gegensat, den wir hier anzudeuten haben, ist ber zwischen Ratur und Runft, (refp. Boefie). Beibe. Runft und Boefie, stellen in einem Stoffe etwas bar, wozu sie bie Borbilder der Natur entnehmen muffen. Rein noch fo genialer Rünftler vermag irgend eine Vorstellung zu versinnlichen, die er nicht gang ober theilweise ber objectiven Welt entnähme; selbst Sphinr, Chimara, Sathr, Drache u. a. sind nur phantastische Combinationen von Naturdingen. Nun ist es unzweifelhaft, daß bie Runft, wozu wir hier immer die Boefie rechnen, wahr fein Bahrheit aber bedeutet offenbar die Uebereinstimmung unserer Borftellung mit ber Sache, folglich für die Runft: Uebereinstimmung ihrer Werte mit bem, mas sie darstellen wollen. Wer eine Antigone malt, darf nicht eine lächelnde Tänzerin, wer Terpfichore, nicht eine Erinnys barftellen. Folgt aber baraus, daß, wie ber Naturalismus will, man nur die platte Wirklich= feit abzuschreiben bat? Durchaus nicht. Dies trifft nicht

<sup>\*)</sup> R. Bleibtreu, "Größenwahn" II., S. 118 u. ö.

Ŀ.

einmal für die Welt unbelebter Objecte zu. Richt einmal Baum und Strauch, Burgen und Dome, Robel und Gebranchsgegenftande foll der Kunftler einfach abschreiben, photographisch nachbilben; benn felbst für bas geistlose Stillleben gibt feine Stimmung die Retouche! Roch mehr ist das bei Lebewesen der Fall. Der Maler, welcher einen Menschen porträtiert, wird sich nicht bamit begnügen, ihn zu photographieren, sondern versuchen seine Seele, b. h. ben Inbegriff seiner Gebanken und Empfindungen, zu erfaffen; mit einem Wort, er wird nicht bei ber zufälligen, augenblidlichen Wirklichkeit stehen bleiben, sondern zum verborgenen Besen, der Idee vordringen. Er wird also dasienige Bild entwerfen, welches er fich nach seiner Befanntschaft, seinem Studium von ihm macht. Das Bortrat, bas 3. B. Lenbach von Bismarck geschaffen, wird hoch über ben Bilbern ftehen, die weniger Begabte gemacht haben. In den rein fünftlerischen Werken tritt diese Thatsache noch mehr hervor. Nehmen wir das Sujet einer historischen Berfönlichkeit, 3. B. Friedrich des Großen. — wird nicht die fubjective Auffaffung, d. h. die kunftlerische Individualität, fast ganz die Ausführung bestimmen? Auf das Runstwert paßt also bas Wort burchaus: "Es ist ber Geist, ber fich ben Körper baut." Ja, die Idee allein, die der Künftler in seinen Gegenstand bineinlegte, die wir mit mehr ober weniger Plarbeit daraus hervorleuchten sehen, bestimmt den Werth eines Runftwerkes. Dasselbe gilt von der Boefie. Dieselben Erlebniffe und Bersonen find von den verschiedensten Dichtern behandelt worden. — Wer von ihnen ber Bahrheit, b. h. ber Ibee am nachften fommt, bie wir uns von dem Sujet machen, der verdient das höchste Lob! Nicht auf (eracte) Wahrheit, sondern auf Allusion der Bahrheit kommt es bei aller Runft an. Das Geheimnis zu langweilen ift, daß man alles fagt. Bas erfahren wir von Goethe's Philine, als daß sie icone Saare, von seiner Lotte, als daß sie schwarze Augen hatte? Und leben nicht beide vor uns so leibhaftig, wie wenige Figuren bes jungften Deutschlands? Lenz und Liebe, Scheiden und Wiedersehen, Kampf und Sieg, der Natur Lieblichkeit und Erhabenheit, die furchtbare Wirkung der Leidenschaften und ber schreckliche Rampf im Conflicte ber Pflichten find tausendfältig besungen worden; aber nur der Dichter gewinnt unfer Intereffe, unferen Beifall, beffen Schilberung mahr, b. h. naturgemäß ist. Entweder muffen wir felbst bergleichen schon erlebt ober es an andern beobachtet haben ober es mindestens nach unserer Kenntnis vspchologischer Brozesse für möglich halten. Um überhaupt poetisch schaffen zu können, dazu bedarf ein Mensch zunächst einer empfänglichen Sinnlichteit; er muß die Ginbrude ber Außenwelt frisch und fraftig in sich aufnehmen. Sodann muß er ein tiefes Gemüth haben, um sowohl die eigenen Erlebnisse. als auch die Leiden und Freuden anderer Wefen voll zu empfinden. Er benöthigt brittens einer lebhaften Phantafie, ber Schwester bes Gedächtnisses,\*) damit er sich die Gefühle, Affecte und Leidenschaften, die Strebungen und Thaten ber Menschen beutlich und genau vorstelle. Es darf ihm aber viertens auch nicht an fünftlerischer Reflexion fehlen, fraft deren er die ihm wirr zuströmenden Bilder der Phantasie sichtet und ordnet, die Gründe und Folgen der Handlungen psychologisch ableitet, die Consequenzen aus ihnen, den Eigenschaften der Dinge, der Bersonen und Berbaltnisse zieht und so erft aus bem roben Stoffe (ber rudis indigestaque moles) ein Runftwerk hervorbringt. Endlich fünftens muß er selbst eine bedeutende Individualität sein, welche alles von hohem Standpunkt betrachtet, das Große, das vielleicht nicht in den Dingen ist, in diese hineinlegt, und welche so, indem fie Objectives darftellt, im Grunde sich felbst herausgestaltet. Solche bedeutende Menschen waren 3. B. Sophokles, Pindar, Shakespeare. Schiller und Goethe.

Nach dem allen sehen wir, daß die Idee das Wichtigere bei allem künstlerischen und poetischen Schaffen ist. Die Nachsahmung der Natur beschränkt sich nur auf deren Erscheinung und ihre Berhältnisse, und zwar soweit diese in das Gebiet der Sinne fallen, doch auch hier nur, sobald und soweit sie ästhetischen Werth haben, oder ihn durch künstlerische Thätigkeit erhalten können.

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Abhandlung "Ueber bas Gebächtnis." Berlin, 1892.

Bier leuchter auch ber Untericied zwijchen theoretischer und afthetifder Bahrheit ein. Den gorider intereffent alles, auch bas haklichne. Efelhaite und Gemeine; es befriedigt feinen Wiffenstrieb und erweitert feine Einficht. Den Lichter hingegen intereffiert gunache unr bas Schone, bas hafliche unr als bie Folie für jenes. Go falich baber ber abstracte Frenlismus ift, welcher nur Gattungen und Ideen barftellen will, benn baburch wird er bem Judividuellen, das doch allein wirklich lebt, nicht gerecht und erstarrt in der Schablone — io irribimlich ift ber Naturalismus. Bare Naturtrene ber höchne Maginab, is burite man Mufit, Bantun't und Annitinduftrie gar nicht zu ben Kinften rechnen, benn ihnen fehlen Borbilder in ber Raint fant genz. Bare realistische Babrheit das Köchite, io ware Munt überhaupt keine Kunft und, was fie bieret, kein Schones! Alle Schonheit liegt allein im anthetiichen Schein, ber ielbiwernanblich von ber Birflichfeit abgeloft ift: es tommt mithin nicht ani bie Uebereinstimmung mit ber Raturwirflichkeit, ionbern ber Raturwahrheit an, d. h. auf die Berginnlichung ber 3bee. Selbst wenn ber anthetische Schein mit einer objectiven Raturericheinung übereinstimmt, jo ichöpst er seine Schönbeit doch nicht aus dieser, sondern seiner Uebereinstimmung mit der Idee. Nehmen wir ein Beispiel: Gin Maler will die Rettung eines Kindes burch einen Bernhardiner aus den Fluthen schilbern — wird er da dieses Kind und diesen bestimmten Hund abzeichnen und gar ein wirkliches Ereignis? Rein, iondern aus den in feinem Geifte vorbandenen Einzelbildern vieler Einzelhunde ichafft er fich die Stee eines starten, flugen, eblen Thieres u. j. w. Ja, wie richtig unjere Behauptung ist, leuchtet baraus ein, daß die realistische Raturtreue der äfthetischen Wirkung nur so weit forderlich ift, als fie fich auf das zur Berfinnlichung ber Ibee Rothwendige und Besentliche richtet. Es läßt fich aus ber Geschichte ber Runft und Boesie nachweisen, daß die Realisten um so unwahrer werben, d. h. besto größere Berrbilber ber Wirklichkeit liefern, je mehr fie darauf pochen, ganz und gar ohne Ruchicht auf eine Ibee nur ber Birklichkeit nachgezeichnet zu haben! Der naturalistische Poet geht ebenso wie ber ibeenlose Historiker im Detail ber Nebensachen unter.

In diesen Kehler verfallen nun auch unsere Küngstbeutschen. Entgegen ben echten Ibealisten, welche bas Aeußere aus bem Innern heraus reconstruieren, sich daburch aus der platten Birtlichkeit in eine verklärte Welt erheben und burch Burudführung aller Erscheinungen auf ihren idealen Grund dem mahren Raturalismus hulbigen, führen uns jene in die Brutstätten viehischer Lafter, in Altoholfneipen und Borbelle, zu den banalften Beschäftigungen und schildern mit Behagen die scheußlichsten Verbrechen - Chebruch, Nothzucht, Blutschande, Sodomie - um sie durch Rurudführung auf die Bererbung zu vertheidigen! Alles, mas ben Menschen veredelt: Familienleben, sittliche Grundsäte. Bietät gegen Eltern und Lehrer, Ehr- und Pflichtgefühl — alles wird zur Gesellschaftslüge gestempelt. Sie wollen diese Welt aus den Angeln heben, "weil es die Welt der Lüge und Unnatur ist. weil Schmutz und Sünde vererbt werden, weil Krankheit und Berbrechen. Trunksucht und Unzucht den eigentlichen Inhalt unserer Beit bilben!" Das Sägliche an fich follte niemals Gegenstand ber Boesie und Kunft, sondern nur als Mittel zur Charakteristik bes Erhabenen, Grauenhaften ober Sittlichen sein. Die Schilberung eines Lazareths z. B. fann bie Aufgabe haben, uns ben Beroismus der Aerzte und Pflegerinnen oder eines Rranten zu veranschaulichen. Ebenso kann die Ausmalung des Sterbens dazu bienen, uns die ungebrochene Macht des Geistes, seine Ergebung oder seinen prometheischen Trot zu schildern. Auch als Folie für das Schöne darf das Häkliche dienen: denn Schönes und immer wieber Schönes wirft unbefriedigend. Als Mannigfaltigfeit ober Bechsel kann bas häßliche bagegen ben Eindruck bes Schönen nur erhöhen. Ebenso hebt es dasselbe durch den Contrast. Ferner macht die Auflösung des Häfilichen in ein unschädliches Nichts einen komischen Ginbrud. Thersites unter den göttergleichen Herven vor Troja ist wohlberechtigt; aber ein Beros unter lauter Therfiteffen bietet einen kläglichen Anblid. Auch als vorübergehende Erscheinung thut es seine Wirkung, mahrend es, wenn es sich dauernd breitmacht. Efel und Abscheu erregt.

Unsere jüngsten Dichter aber schildern mit Borliebe, was in das Gebiet der Eximinaljustiz, der Pathologie und Psh: chiatrie gehört. Ginseitig in Tendenz und Beobachtung, werden sie ungerecht, unnatürlich und unpoetisch. Weil die Ratur auch Arankheit, Wißgeburt, Elend und Laster hervorbringt, halten sie diese allein für Ratur.

Unwahr ist ihre Schilberung serner beshalb, weil es ihr an jedem Licht, an jedem versöhnenden Momente sehlt. Auch der Idealist schildert Laster und Elend, aber mit tiesem Schmerz über jenes und tiesem Mitleid mit diesem, serner mit sestem Glanden an das Besser im Menschen und an den Sieg des Guten. Dies alles verbannt der Naturalist — er will hüllenlose Wahrheit, die aber nicht dem Poeten, sondern nur dem exacten Forscher zutheil werden kann und dars, wie oben gezeigt wurde.

~~~

Wir tommen hiermit zu der Stellung des Raturalismus gur Raturwiffenicaft insbesondere. Wilhelm Bilfde. ber Aesthetiker bes jungsten Deutschlands, bat 1887 eine Schrift veröffentlicht: "Die naturmiffenschaftlichen Grundlagen ber Boefie" als "Brolegomena einer realistischen Aefthetik." Er behandelt darin die versöhnende Tendenz des Realismus, Willensfreiheit, Unsterblichkeit, Liebe, das realistische Ideal und Darwin in der Poefie. Seine Aufgabe bezeichnet er mit den Worten: "Realistisch nenne ich diese Aesthetik, weil sie unserem gegenwärtigen Denken entsprechend nicht vom metaphyfischen Standpunkte, sondern vom realen, burch vorurtheilslose Forschung bezeichneten, ausgehen soll . . . . . Was ich von dem aufwachsenden Dichtergeschlecht fordere und hoffe, ift eine geschickte Bethätigung befferen Wissens auf psychologischem Gebiete, befferer Beobachtung, gefunberen Empfindens und die Grundlage dazu ist Fühlung mit ben Naturmiffenschaften." Abgesehen bavon, daß Bölsche, der die Metaphyfit verwirft, den Unfterblichkeitsgebanken und die außerphhsische Welt einen Gewinn für die Poesie nennt, was durchaus richtig, aber ein Widerspruch gegen sein Shstem ist, bezeichnet er schön als realistisches Ibeal "die Tendenz zum Harmonischen, Gesunden, Glücklichen" und rust seinen Gesinnungsgenossen zu: "Wacht der Welt klar, daß der Realismus in Wahrheit der höchste, der vollkommene Idealismus ist, indem er auch das Kleinste hinaufrückt in's Licht des großen Ganzen, in's Licht der Idee!" Schön gesagt, wenn nur Herr Bölsche das zu thun versuchte, wenn der Naturalismus, wie er sich bisher gezeigt hat, nur einen Ansah dazu gemacht hätte.

So aber wird er von der naturwissenschaftlichen Phrase beherrscht und schwärmt für das Gesetz der Bererbung, der Determination und für den Darwinismus.\*) Und kann man sich auch wundern, daß die Kinder einer Zeit, wo gerade die Natursforschung die glänzendsten Fortschritte gemacht hat, von einem Rausche der Begeisterung für diese Disciplin und ihre Leistungen ergrissen werden? Prüsen wir aber jene drei Gesetze etwas näher.

Daß sich körperliche Eigenheiten von Eltern auf Rinder und Enkel vererben, ist eine täglich zu beobachtende Thatsache, ebenso ist die Bererbung psychischer Merkmale höchst wahrscheinlich. Die Bererbung sowohl normaler wie abnormer, ursprünglicher wie erwordener Eigenthümlichseiten des Seelenlebens auf die Kinder wurde schon von Historikern des Alterthums bemerkt. \*\*) Auch ist die Uebertragung des psychischen Naturells mit Kreuzung der Geschlechter oft bemerkt worden, wie ja große Männer, z. B. Schiller, Goethe, Kant, ihrer Mutter meist mehr, als dem Bater ähneln. Selbst dei Thieren hat man die psychische Vererbung beobachtet; Kunstreiter wählen am liebsten Füllen von schon dressierten Pferden; Abkömmlinge abgerichteter Hünerhunde bedürsen kaum noch der Dressur. Umgekehrt gehen bei generationenlanger Verwilderung erworbene Instincte wieder verloren. Daß hier aber

<sup>\*)</sup> Bgl. hier K. Golbmann. "Die Sünden des Naturalismus." Berlin, 1891. S. 21—45.

<sup>\*\*)</sup> Plato: "Bolitit," S. 310. Sueton: "Ginleitung jum Leben Rero's."

nicht von einem "ewigen" oder \_eisernen" Naturgesetz Rede ist, erhellt aus folgenden Thatsachen: Zunächst überspringt eine psychische Abnormität oft eine Generation und tritt erst wieder im Entel auf. Zweitens wirb nur eine Anlage ober Disposition zu Tugenden und Laftern, zu Talenten und Temperamenten vererbt, nicht aber diese felbst. Ameifellos vermag die Erziehung sehr viel zur Befampfung, wenn auch nicht völligen Aufhebung einer abnormen Beanlagung zu thun.\*) Drittens, vererbten fich Lafter mit ber eisernen Nothwendigkeit, wie die Naturalisten meinen, so müßte schon die ganze Menscheit moralisch verseucht sein. Endlich beweist die Geschichte vieler Individuen, daß mancher brave und edle Mensch von unsittlichen Eltern stammt, wir erinnern nur an Iphigenie, Corbelia u. a. Es ist mithin keineswegs ein Geset, daß ein Lump nur wieder Lumpe und Dirnen hervorbringe. Aber felbst zugegeben, daß die Bererbung eine wichtige Rolle für Moralstatistik und Psychiatrie spiele — kann man es billigen, daß uns der Naturalismus mit Borliebe deren unentrinnbare Macht zeigt, anstatt uns ben sittlich-psychologischen Rampf bagegen als aussichtsvoll und nachahmenswerth zu schilbern? Bang abgeseben bavon, daß es unafthetisch und schablich ift, uns ben Bang ber Menschheitsentwickelung immer nur abwärts zu zeigen!

Das zweite Geset, das unsere Jüngsten der Natursorschung entlehnt haben, ist das der Determination. Unsere Modernen sind, wie es sich für Leute des 19. Jahrhunderts schickt, Materialisten. Ihnen ist, wie einst dem Delamettrie, der Mensch eine Maschin,e. "Der Mensch ist", lehrt Moleschott "die Summe von Eltern und Amme, von Ort und Zeit, von Luft und Wetter, von Schall und Licht, von Kost und Kleidung. Sein Wille ist die nothwendige Folge aller jener Ursachen, gebunden an ein Naturgeset, das wir aus seiner Erscheinung erkennen, wie der Planet an seine Bahn, wie die Pslanze an den Boden. Ein freier Wille, ein Willensakt, der unabhängig wäre von der Summe

<sup>\*)</sup> Bgl. meine "Pspchologie" Leipzig, 1881, §. 9, und "Päbagogit" Leipzig, 1890. S. 41, 60.

ber Einflüsse, die in jedem Augenblick den Menschen bestimmen und auch dem Mächtigsten Schranken setzen, besteht nicht." Und nach L. Büchner regieren natürliche und soziale Verhältnisse dersart unser Thun, daß sich behaupten läßt, unsere Entschlüsse schwanken mit dem Barometer, und man fragen muß, was der freie Wille thut bei demjenigen, der aus Noth stiehlt, raubt und mordet. Wir haben uns an anderen Orten aussührlich gegen diese Freiheitsseugner gewendet; \*) wir bemerken hier nur Folgendes:

Erstens widerspricht die Annahme der Willensfreiheit teineswegs der materialistischen Theorie an sich: denn so gut kein Materialift, der alle geistigen Borgange auf Atombewegung zurückführt, bas Fühlen und Denken leugnet, so wenig liegt für ihn eine logische Nothwendigkeit vor, die Willensfreiheit zu leuguen. Beidemal werben sogenannte geistige Brozesse burch mechanische Stoffbewegung erzeugt. — Zweitens folgt daraus, daß der Mensch, wie Moleschott sagt, ein Product von Eltern, Amme, Boden und Nahrung ift, keineswegs die Unmöglichkeit freien Wollens, fo wenig baraus die Unmöglichkeit freischöpferischer Phantasie folgt. - Drittens find zwar gewiß alle unsere Entschliegungen irgend: wie motiviert (fonst waren fie ja blobfinnig), aber tropbem konnen fie frei sein. — Viertens ist Freiheit ja gar nicht der Gegensatz von Nothwendigkeit, zumal von Bernunft-Nothwendigkeit, sondern von Zwang. — Fünftens übersehen bie Freiheitsleugner, daß der Sauptfactor bei jeder Entscheidung des Willens eben unsere Bersonlichkeit ist, deren Ausgestaltung ebenso sehr Sache unserer Selbsterziehung, als der Verhältnisse ist.

Ein eifriger Anhänger bieser Bererbungs und Determinationstheorie ist Ebgar Steiger. Er schreibt: "Diese soziale Aufsassung bes Lebensproblems, welche die moderne Wissenschaft und Kunst beherrscht, verknüpft sie auf's innigste mit dem gesammten modernen Völkerleben. Hier zeigen sich ja die Wirkungen dieser erbarmungslosen (!) Gesete in ihrer nachhaltigsten und

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Schrift: "Aeber bie Freiheit bes Willens." Halle, 1874 und meine "Phychologie." S. 183.

furchtbarsten Gestalt! Hier erhält jenes altehrwürdige Wort von den Sünden der Bäter, die sich an den Kindern bis in's dritte und vierte Glied rächen, eine ganz überraschende Beseuchtung und sinsterdrohende Bestätigung! Hier eröffnet uns die Welttragif der unerbittlichen Nothwendigkeit eine Zukunstsperspective, der gegenüber das tiesste Weh des Einzelmenschen fast komisch erscheint! Hier scheitern Egoismus und Selbstlosigkeit, Despotismus und Freiheitstrunkenheit, Liebe und Hah, Freude und Jammer an jener einzigen Allmacht, die alles Seiende sich unterworsen hat — an dem ewigen Gesehe der Causalität, der einzigen Regel, die so lange die Welt steht, noch keine Ausnahme duldete!"\*)

Diese Sape zeigen uns die ganze philosophische Unklar= beit ber Rüngstbeutschen. Bunächst wird hier die oft beobachtete Thatsache, daß Kinder unter den Folgen der Thaten ihrer Bäter zu leiben haben, zu einem "erbarmungelofen Gefete" geftempelt. zu einer Art von Schicksal, welches unbeimlich, nachhaltig und furchtbar von Kind zu Kindeskind waltet. Run aber hat nach. weislich weber Fluch noch Segen eines Menschen Wirkung, wenn sie nicht durch die persönliche Beanlagung und Lebensführung bestätigt werden. Unzählige Flüche steigen gegen einen Tyrannen empor, ohne daß sie ihn im geringsten schädigen. Das antike Schidfal war eine unklare Personification ber Lebensschicksale. diese aber sind stets das Resultat der Wechselwirkung zwischen ben Umständen und den Eigenschaften bes Einzelnen. Bon einem "ewigen Gesetz ber Causalität" mag man daber mit E. Steiger wohl sprechen, nur muß man bebenten, daß bes Menschen Ginsicht. Erziehung. Phantasie und Selbstbestimmung auch Cansalitäten find und daher auch zu "jener einzigen Allmacht" gehören. Daß aber gegenüber "der unerbittlichen Nothwendigkeit" das tieffte Weh bes Einzelmenschen "fast komisch" erscheinen soll, verstehen wir absolut nicht, da doch für ben Poeten nicht minder als für ben Ethiker die Leiden und Freuden der Einzelmenschen viel mehr Werth haben, als alle physikalisch-chemischen Erscheinungen!

<sup>\*) &</sup>quot;Der Rampf um bie neue Dichtung." Leipzig, 1889. S. 74.

Mit diesem Frethum eines eisernen Gesetzes der Determination hängt serner jener andere doppelte zusammen, erstens, daß der unsittliche Mensch, der Verbrecher nur ein Product der Gesellschaft sei; zweitens, daß der Dichter nur die "Experimentalmethode" anzuwenden habe, um aus deren psychologischen, physischen, nationalökonomischen Kenntnis von des Helben Umgebung sich dessen Charakter einsach zu construieren. — Auf diese zweite These gehen wir hernach ein, prüsen wir jetzt die erste.

Unzweifelhaft üben Race, Nationalität, Stand, Gesellschaft. Beruf u. f. w. großen Einfluß auf unseren Charakter aus. Gewisse Bergeben und Berbrechen sind ja bestimmten Gesellschafteklassen eigenthümlich. Ja, die zunehmende Cultur trägt unzweifelhaft burch die Steigerung des Kampfes um's Dasein, durch die Verbreitung der Presse, durch Scharfung der Gegensate, durch Entfeffelung ber politischen und sozialen Leibenschaften nicht wenig zur "Züchtung" der Verbrecher bei.\*) Aber es ist ein verhängnis= voller Arrthum alle Schuld ber Gesellschaft beizumessen und ben großen Antheil des Andividuums zu verschweigen. Aa, wir geben noch weiter: so mannigfache Ursachen zur Verführung auch in ber Ungleichheit, Uebercultur u. f. f. ber Gesellschaft liegen mögen, so bietet gerade sie den Einzelnen ebenso viel ober noch mehr Gelegenheiten fich aufzuklären, zu bilben und zu beffern. würde aus ben Kindern vieler ungebildeter und unsittlicher Eltern werben, wenn sich ihrer nicht die Gesellschaft annähme? Ein anderer Frrthum hängt mit dem oben besprochenen zusammen: die Gesellschaft foll nur Berbrecher, Lafterhafte und Rrante erzeugen, eine Uebertreibung, welche vor dem Lichte der Brüfung nicht bestehen Denn die Gesellschaft wird ja nicht nur durch die "oberen Behntausend," sondern auch durch Staat, Schule und Kirche dargestellt; und beren Ginflug wird boch felbst ein eingefleischter Naturalist nicht als nur nachtheilig ansehen! Mag daher auch der Schriftsteller, um Mitleid mit manchen Berbrechern zu erregen und

<sup>\*)</sup> Bgl. Ces. Lombroso: "Der Berbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung." Deutsch v. Kurella. Hamburg, 1891.

um der pharisäischen Selbstgerechtigkeit entgegenzutreten, barauf hinweisen, daß die Gesellschaft ebenfalls Schuld an den Berbrechen hat, aber er follte auch die Mittel angeben, wie man die Rabl und Abscheulichkeit berselben vermindern kann, und nicht vergeffen, daß gute Bolksliteratur dazu ein Sauptmittel ift. Aber jene Schund- und Hintertreppenromane, welche alle nieberen Triebe des Menschen, alle möglichen und unmöglichen Verbrechen behaglich ausmalen, welche die Sinnlichkeit aufstacheln und zur Nachahmung reizen ... diese Bücher haben gewiß manchen Berbrecher auf bem Gewissen! Denn fann man sich mundern, daß ber Ungebildete für eine Welt ber Berbrecher und Dirnen ichmarmt, wenn sie ihm in den entzuckendsten Farben geschildert wird? Eine weitere Folge jener Lehre von ber Schulb, welche die Gesellschaft an den Berbrechern habe, wird die fein, daß sich jeder Berbrecher, ber gefaßt wird, damit entschuldigt. Gin schlagenbes Beispiel bafür bietet ber Dynamitard Ravachol in Paris. Dieser foll im Gefängnis ganz ruhig erklärt haben: "Sch wurde mich nie dazu entschließen zu betteln. Rein Anarchist bettelt. Arbeiten will ich auch nicht, benn meine Arbeit verschafft mir kaum, was ich brauche, um zu leben, und bereichert meinen Meister. Arbeit ist eine der Kormen der Ungerechtigkeit. Sch muß also stehlen und nöthigenfalls morden, um mir bas nöthige Geld zu verschaffen. Deshalb habe ich mehrere Morde begangen. Die Gesellschaft zwingt mich so zu handeln.... Ich bin ein Märthrer der humanität!" — Diese verrückten Aeußerungen zeigen, bis zu welcher Begriffsverwirrung heutzutage manche Menschen gekommen sind. So wenig wir die Naturalisten für den Unarchismus haftbar machen wollen, so beachtenswerth scheint uns doch dieser Fall Ravachol für die Beurtheilung ihrer Theorie.\*) Unser einziger Trost hierbei ist die Hoffnung, daß sich solcher Schmut nicht lange halten tann. Denn Unlauterkeit und Narretei ohne humor. Wit und philosophisch-religiose Weltauffaffung,

<sup>\*)</sup> Bgl. übrigens unsere spätere Besprechung von J. H. Maday's Roman: "Die Anarchiften."

ohne reiche Phantasie, scharfes Urtheil und tiefes Gemüth haben stets schnell abgewirthschaftet.

Hing schon bas "eiserne Gesetz ber Vererbung" mit bem Darwinismus zusammen, so find es noch mehrere Sate besselben, die von den Naturalisten migverstanden und zur Begründung ihrer Aefthetik angeführt werden. Anknupfend an den ent= ichieden philosophischen Grundgebanken Darwin's. \*) daß alle verschiebenen Arten ber Pflanzen und Thiere von einander abstammen und sich die höchsten aus den niederen, diese aus den niedrigsten entwickelt haben, stellen kurzsichtige Unhänger biefer Lehre ben Menschen vollständig mit dem Thiere gleich, wodurch natürlich alle sittlichen Berspectiven verschoben werden. Aber erstens hat noch kein beachtenswerther Naturforscher bisher behauptet, daß aus irgend einer jett vorhandenen Thiergattung fich ein Mensch ent= widelt habe ober auch entwickeln könne. Also auch aus bem Affen nicht! Sobann folgt gerade baraus, daß ber Mensch die höchste Stufe einer unendlichen Reihe nieberer ift, seine Soheit und die Bervflichtung für ihn, sich ihrer würdig zu zeigen. zeigt eine Bergleichung zwischen Thier und Mensch, daß dieser hoch über jenem steht, da ihm neben bem Bewußtsein bas Selbstbewußtsein, neben der Neugier der Trieb nach Erkenntnis um ber Wahrheit selbst willen, neben ber Luft am Angenehmen bie Liebe zum Guten und Schönen, neben bem Familienfinn ber Sinn für das Allgemeine, neben der Selbstsucht die Gottesfurcht innewohnt. \*\*) Freilich, Fr. Nietsiche, der moderne Philosoph, meint, der Mensch habe ursprünglich das Gute nur um des Nupens willen gelobt, und wir thaten es auch nur, weil wir von Jugend auf daran gewöhnt seien. "Die Bestie in uns will belogen werden; Moral ist Nothlüge, damit wir nicht von jener zerrissen werden. \*\*\*\*) Solche peffimistischen Lehren können natürlich nicht zur Veredlung ber Gesellschaft beitragen. Aber gerabe vom Stand-

<sup>\*)</sup> Bgl. meine "Hauptpunkte der Metaphpfik." Röthen, 1880. S. 172 u. ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. meine Abhandlung: "Ueber bie Thierfeele." Halle, 1890.

<sup>\*\*\*)</sup> Fr. Rietiche: "Menschliches, Allzumenschliches."

punkte des Darwinismus wird das Princip der stetigen Bervollkommnung eingeschärft. Häckel und seine Anhänger, welche leugnen, baß die Welt einen Zweck habe, daß es ein kategorisches, ber Willfür der Einzelnen entzogenes Sittengeset, ja daß es überhaupt sittliche Thaten gebe - biese Leute verkennen den Darwinismus völlig. Unser Bewissen bezeugt uns, bag wir eine sittliche Berantwortlichkeit für unser Thun und Lassen haben; es lehrt uns, daß die menschlichen Handlungen nach anderem Magstab, als nur bem physiologischen, zu beurtheilen find; es zeigt uns, daß mahrhaft selbstlose Thaten allein sittliche find. Rach Säckel und Nietsiche ist der pfiffigste Egoist auch der beste Mensch und bas Ziel der Menschheit bloß die Ausbildung des Körpers und bes Verstandes, um baburch möglichst großen Vortheil im Rampf um's Dasein zu erlangen. \*) Dieser berühmte "Rampf um's Dafein" berechtigt, wie manche irrthumlich annehmen, den Menschen keineswegs bazu, mit allen Mitteln seinen eigenen Bortheil zu erstreben, sondern bedeutet nur, wie ja das Wort "struggle for life" anzeigt, Bemühung um die Eriftenz, Wettbewerb um bas für den einzelnen Organismus Nothwendige, wobei natürlich ber Mensch seiner vernünftig-sittlichen Unlage gemäße Mittel anzuwenden hat.

Wer dies leugnet, für den sind Liebe, Mitleid, Menschlichkeit nur leerer Schall; denn er ist nicht nur berechtigt, sondern verspslichtet, jeden, der ihm nicht direct nützt, umzurennen und niedersautreten: Ja es wäre, wie Hädel selbst vorgeschlagen hat, das Beste, bei der "fünstlichen Züchtung des Menschengeschlechts," alle schwäcklichen, kränklichen Neugeborenen auszuseten, anstatt durch ihre Erhaltung den "Kampf um's Dasein" unnützt zu erschweren. Wer dagegen nach sittlichen Grundsätzen handeln wollte, käme oft in die Lage, seine Kraft, Wohlsahrt und Gesundheit zu schwerzen, also wider die Natur zu handeln. Es ist nicht angenehm, Schmerzen, Versolgung, Nachtheil zu erseiden um des Guten willen, aber wohl

<sup>· \*)</sup> Bgl. meine Abhandlung: "Ueber ben Zweck bes Daseins." Ber- lin, 1883.

ift es sittlich; umgekehrt bringen uns Schlauheit und Gewaltthätigkeit oft Bortheil, aber sie sind nicht sittlich.

Berweilen wir einen Augenblick bei ber Philosophie Friedrich Miehiche's. \*)

Geleitet mahrscheinlich durch eine moralisch-verkehrte Anlage. hat er sich die "Umwerthung aller Werthe" jum Ziel gesett, b. h. alle edlen, selbstlosen Triebe verwirft er, mahrend er die Bestie im Menschen als das wahrhaft Gute preist! "Die Abvocaten eines Berbrechers find felten Artiften genug, um bas icone Schreckliche ber That zu Gunften ihres Thaters zu wenden . . . . Der Berbrecher ist häufig genug seiner That nicht gewachsen, er verkleinert und verleumbet fie." (Bgl. "Jenseits von Gut und Bose" S. 91.) Der Berbrecher vertritt also nach Nietsiche die "Herrenkaste," ber gewöhnliche moralische Mensch die Sclavenmoral. G. Bola hat in seinem Buche "La Bête Humaine" ben Locomotivführer Jacques Lantier als solchen perversen Menschen gezeichnet, ber aus Begeisterung für einen Mörder nicht eher ruht, als bis er selbst gemordet hat. Jener hat seinen Traum verwirklicht, ist sein Ideal: und als er felbst seine Geliebte vor sich im Blute schwimmen fieht, ba "burchwogte ihn ungemessene Freude über die endliche Erfüllung seines Verlangens. Stolz fühlte er die Kraft seines Geschlechts!"

Das Gewissen hingegen, diese Hauptstütze der Sittlickkeit, hält Nietziche für das Product äußeren Zwanges und daher für etwas Krankhaftes und Widernatürliches.\*\*) "Es ist die Folge einer gewaltsamen Abtrennung von der thierischen Vergangenheit, eine Kriegserklärung gegen die alten Instincte, auf denen dis dahin seine Krast, Lust und Furchtbarkeit beruhte." \*\*\*) Was sich jenem ge-waltigen bestialischen Triebe, jenem "Willen zur Macht" entgegen-

<sup>\*)</sup> Bgl. S. Türd: "Fr. Nietiche." Dresben, 1891. G. Abler: Fr. Rietiche, in "Nord und Gub," 1891.

<sup>\*\*)</sup> Fr. Nietsiche: "Zur Genealogie ber Moral" S. 76.

<sup>\*\*\*)</sup> Aehnlich fagt auch K. Bleibtreu ("Lette Wahrheiten". Leipzig, 1893. S. 89.): "Die abstracten Begriffe Reue und Gewiffen sind nur Reslex-wirkungen des Milieu (Furcht), theils religiöse Atavismen, von denen weder das Kind noch das Thier etwas weiß!" Bgl. daselbst S. 33, 35, 38.

fest, ampfinder der moratifici Aerfeitere tie Aranjamifert, mar die Shanite inn une ver Beielleineit wer une einem Kennien w men nenen. Die Seielleicht fiehr mit inder zu besteht mer Regide Chit is fur, i z reminient ales uns ar **U**richaiche mer Denichemisch einner Lein Jennier nier inch er monch a sufficient mis s superior for elbit odier — de Mounte ur sen Selbinarri in ian un iantes Lavinarre. ser wer ne influier forderinger nis martino, inschilie me indenia innielt. En ienimmer Liniane, Jene. Side, neunt nes Bainann unt Mertode wer rentrence Barnerbeit. So int Lieside soen ponotorien impinotopen Sincifium' sumaker un ne mintimer kuntharier beimiligier Trese 164 pénno, se uno moném a reinferiner. Jene unere Selbimal mice milioner, vem der elvinianiaer, veimitigen Lieber duch de géellicherflicher, felbiloier fen Mideriand mehr ens jegengéezt miche und id die Beiminic mogienant und mier entlaver hume ils Black, Benndiffung, Schindung, Saltering n. 1916. Jun Beneniogie der Monai. E. 22. Bunniemleit ift milia de Hemories des Meniden, des ich men din feldi Mart, went er ich nicht nicht nichten mitter mitten der, und denn follehres Genover beige — Amirich in rende des Gegenheil richtig: Let normale Merich environer Schmerzer des Genissens, wenn er dem Tiderichen im Merichen undwereben der, und die Surfanter it un en inleiner nehr um nehr inmindender Mot mediniertere Jaffinde! Selfe Et Tarmir unbeilt: Ein Werden, welcher teine Sour denrenner sozialer Findinge bestiffe. white sin unanichies Konienn isin! \*\*

Rieziche isinat und seine Herren-, d. h. Berbrechermsent weiter aus: Necht, Geses und Ordung im Stante, wie dieser selbik, sind nur etwas Ausgespungenes. An sich tunn Berlepen, Bergewaltigen, Ausbenten, Bernichten nichts Unrechtes sein ("Gemealsgie der Moral" E. 66). Denn der Staat ift durch "ein Andel vrachtesller, nach Bente und Sieg lüsterner blonder Bestien" ent-

<sup>\*, &</sup>quot;Jenkeits son Gut und Boe" E. 97.

<sup>\*\*,</sup> Ch Zarwin: "Abftammung bes Menichen" I. Ep. 4.

standen, welche "in der Unschuld des Raubthiergewissens" andere (bie Sclaven) unterjocht haben. Um sich schablos zu halten und fich an jenen zu rächen, logen biese sich "bas astetische Sbeal" bes "Guten, Wahren und Schönen" vor, und ba fie nicht mehr gegen andere graufam fein konnten, waren fie es nun gegen fich felbst. Diese "Selbstverlogenheit" der Schwachen vflanzte sich bann all= mählich auch auf die Starken fort - es siegte die Sclavenmoral (Humanität) über die Herrenmoral (Berbrecher- oder Bestienmoral). Dieser Sieg ist durch die Juden begonnen, durch Jesus vollendet worden. Anstatt der (von Rietsiche gepriesenen) Thierwerdung Gottes, ist seine Menschwerdung getreten. Aber obgleich so "ber Sclavenaufstand ber Moral" gefiegt hat, fo hofft Rietiche boch auf "ein brittes Reich," wo bie Bestie wieber zu Ehren kommt. wo "andere zu qualen, zu verachten und niederzutreten die größte Lust — und Chre sein wird!" Dann wird man sich ein Gewissen baraus machen gegen andere rudfichtsvoll, fanft, barmbergig zu sein! ("Rur Genealogie der Moral" S. 92.) Freilich, wer bieses erhoffte Reich herbeiführen wollte, bedürfte bazu "einer Art fublimer Bosheit, eines letten, felbstgemiffesten Muthwillens ber Erfenntnis," ber gemeinen Beftialität, es mußte ber Untichrift, ber Befieger Gottes fein.

Wie sehr diese Bestienphilosophie auf die Besörderung des krassen Naturalismus von Einfluß sein muß, erhellt daraus, das Nietsiche lehrt, nur dann sei der Mensch frei, wenn es keine Grenzen mehr für seine Willtur gebe, und er die höchste Macht über ein anderes Wesen habe, "es zu zertreten, zu vernichten, grausam zu quälen, es stück-, zollweise sterben zu lassen." Je mehr er andere leiden sieht, desto wollüstiger empfinde er sein eigenes Leben. Wer dagegen andere liebe, sich für sie müße, quäle, ausopfere, sie ehre und bewundere, der vernichte sich selbst, der huldige dem "Nihilismus." Diesen samosen "Willen zum Nichts" hat auch Absen lebhaft bekämpst.

Wenn aber Nietzsche scheinbar ber Aristokratie ber "Herren" hulbigt, so ist doch im Grunde der frechste, niederträchtige Egoismus des einsam schweisenden Verbrechers sein Jdeal. Denn jene Herren halten nur aus Noth mit einander zusammen, bei erster Gelegenheit bricht der Krieg aller gegen alle aus; es wenden sich die "explodierenden Egoismen" gegen einander ("Jenseits von Gut und Böse" S. 236).

Und wie dieser Philosoph die sittliche Wahrheit negiert, so auch die wissenschaftliche und ästhetische. Jene, die wissenschaftliche, bekämpst ja die Bestialität und zeigt uns die Aleinheit unseres Ichs; sie lehrt uns den Jusammenhang aller Dinge und predigt das "asketische Ideal." Darum hinweg mit ihr! ("Genealogie der Moral" S. 170). Ihm ist alle "Liebe zur Wahrseit" verhaßt, weil sie eine geistige Selbsteinschräntung (Askese) mit sich führt; dagegen lobt er den "Willen zur Dummheit," der sich aus Charakter gegen jeden Gegengrund verschließt ("Jenseits von Gut und Böse" S. 90). Die wahre Freiheit des Geistes liegt ihm in der Devise jenes Assalienenordens: "Richts ist wahr, alles ist erlaubt!"

Nun stelle man sich vor, welcher Jubel von allen Materialisten strenger Observanz, von allen Geistesproletariern und "freien Geistern" angestimmt werden mußte, als ihre innerste Meinung von einem Philosophie-Prosessor als die Wahrheit und Sittlichkeit nachgewiesen wurde! Als sie hörten, daß nichts mehr göttlich sei, als Frechheit, Lüge, Bestialität!

Und in der Kunst? Nicht mehr, wie Kant sagt, ist das schön, was allgemein und ohne Interesse gefällt, sondern nur was "ein Bersprechen auf Glüd" enthält, was also mit der persönlich beschränkten Individualität irgendwie in Bezug steht. Nichts ist schön, was nicht Besriedigung der Selbstsucht verspricht; wohl aber was bisher niedrig, gemein und pöbelhast hieß!

Wir wissen wohl, die meisten Darwinianer strengster Observanz ziehen im Leben ebenso wenig die Consequenzen ihrer Lehre wie die Anhänger Niehsche's. Aber man wird uns recht geben, daß, salls solche Ansichten durch Romane und Dramen immer mehr in's Bolk dringen, die sittlich-religiösen Mächte: Familie, Schule, Kirche, Sitte und Geseh nach und nach ohnmächtig werden gegenüber einer auf Egoismus und Psissigieit gegründeten Weltansicht!

Wir haben uns noch mit der Forderung der Naturalisten zu beschäftigen, dan der Dichter, ebenso wie der Naturforscher, erperimentell zu verfahren habe. "Jede poetische Schöpfung." jagt W. Bolfche, "die fich bemüht, die Linien des Natürlichen und Möglichen nicht zu überschreiten und die Dinge logisch sich ent= wideln zu lassen, ist vom Standpunkte ber Wissenschaft betrachtet nichts mehr und nichts minder, als ein einfaches, in ber Bhanta fie durch geführtes Erperiment im buchstäblichen, wissen= schaftlichen Sinn genommen." — Was heißt bas: ber Dichter soll sich die naturwissenschaftliche Methode aneignen? Heißt das: er foll Beobachtungen anstellen an sich und anderen, soll Sphothesen aufstellen betreffs problematischer Naturen, soll inductiv aus einer Külle einzelner Erscheinungen das allgemeine Gesetzu erschließen suchen, so ist das alles selbstverständlich und seit Homer stets von ben Dichtern geübt worben. Doch könnte man bies Thun ebenso gut die psychologische Methode nennen. Soll aber Bölsche's Wort im eigentlichen Sinne genommen werben, fo ift es thoricht; ein= mal, weil es für die Phantafie unmöglich ift, ihre Borftellungen awischen willfürlich und fünstlich geschaffene Bedingungen zu stellen, um zu beobachten, welche Beränderungen sie dabei er= leiden; fodann murde folches "experimentelle" Berfahren feine Runftwerke, sondern nur psychologisch-afthetische Untersuchungen geben. Es ist mithin nichts als eine naturwissenschaftliche Phrase. ber Sucht entsbrungen, binter unserem eracten Reitalter nicht que rückubleiben.

Anders ist es mit der Benützung naturwissenschaft licher Ergebnisse. Die Betrachtung der Natur, die Beschäftigung mit der Naturwissenschaft wird den Blick des Dichtersschäffen; nicht wenige Poeten sind ursprünglich Mediciner gewesen. Auch wird es für den Dichter wichtig sein, wenn er, wie Jordan in den "Sebalds" oder Hauptmann in "Einsame Menschen", den Gegensatzwissenschaft gründlich mit deiden bekannt zu sein. Aber für ihn als Dichter hat das Studium der Naturwissenschaft sehr wenig Bedeutung. Neue Gegenstände mögen ihm dadurch

erschlossen werben, um seine Gedanken daran zu knüpsen (man benke an Jean Paul), aber sein Stil, sein Können, seine Ideale hängen nicht davon ab. Der Dichter schilbert uns ja doch die Erscheinung der Dinge und Personen, er studiert ihre Seele, die Naturwissenschaft zerstört beide. Den Gegensatz zwischen Natursforscher und Dichter bezeichnet schon Klopstock ("Der Rheinswein" 1753) tressend so:

"Der Schule Lehrer kennet bes Thiers um ihn, Kennt aller Pflanzen Seele. Der Dichter weiß So viel nicht; aber seiner Rose Weibliche Seele, des Weines stärk're,

Den jene kränzt, der flötenden Nachtigall Erfindungsvolle Seele, die seinen Wein Mit ihm besingt, die kennt er besser, Als der Erweis, der von Folgen triefet!"

Um Sommer und Winter, Bogelsang und Blumendust, Lieben und Hoffen, Muth, Chrgeiz, Eisersucht, Habgier u. s. w. anschaulich, ergreisend, erschütternd zu zeichnen, dazu bedarf es wenig Naturwissenschaft — man denke an Homer, Sophokles, Shakespeare!

Aber diese ganze "experimentelle Dichtung" ist nur eine blinde Nachahmung E. Bola's, der, mit wunderbarer Beobachstungsgabe ausgestattet, dilettantenhast die Ausgaben der Poesie und Wissenschaft verwechselt. Hatte er schon im "Assommoir" das Widrige mehr als nothwendig in den Vordergrund gestellt, so war es in "Nana" noch bedeutend gesteigert; aber im "Pot-bouille" (etwa durch "Spülicht" zu übersezen) verhindert ein unsäglicher Etel den Leser, Bola's Beobachtungstraft zu würdigen. Der Held des Romans, der allen Schürzen nachjagt und sich seiner Verswandtschaft mit der ganzen Verbrecherwelt rühmen könnte, ist ein zu erbärmlicher Gesell, als daß uns seine Geschichte interessieren könnte. Wir lernen alle Parteien einer Pariser Duzendkaserne kennen, werden in alle ihre Interessen, alle Eden und Winkel, in alle Gerichte und Gerüche eingeweiht, aber wozu das alles?

bekannt zu machen, wovon man nicht spricht. Es mag etwas Brüderie dabei sein, daß man es nicht thut; aber so jedenfalls. wie hier Bola die Welt schilbert, ein solcher Schmuthaufen ift fie nicht. Das ift nicht Natur, bas ist bes Dichters - schmutige Bhantafie. Er ist Borno- und Rhypograph, b. h. Schmugmaler. Will er uns ein Pferd beschreiben, so führt er uns das bekannte Lazarethpferd vor, bas alle Krantheiten zum Zwecke bes Studiums in sich vereinigt; und boch existiert es nirgends, als in seiner tranthaften Phantasie. So unsere Naturalisten: weil es Dirnen, Berbrecher, Roues und Don Juans, zumal in Großstädten, gibt, foll bie ganze Gefellschaft baraus bestehen. Sie scheinen, wie Bola, farbenblind zu fein, nämlich für das Schone, fie ichwelgen lieber im Niedrigen, Gemeinen, Scheuflichen. Und ferner, wie Bola, rühmen sie sich "natürlich, exact, naturwissenschaftlich" zu schreiben, wenn fie uns in alle Einzelheiten der kleinen Umgebung einweihen. neben benen bie Menschen nur noch als Staffage erscheinen. In jedem seiner großen Romane der Familie "Rougon-Macquart" glänzt Rola burch die meisterhafte, aber langweilige Beschreibung irgend einer Alltäglichkeit, im "Ventre de Paris" ist es der Gemuse= und Fleischmarkt, im "La Faute de l'Abbe Mouret" ber üppige Bart, im "Assommoir" ber Schnapsladen, in "Nana" bas Boudoir, im "Bonheur des Dames" ein Mobemaarengeschäft, im "Joie de Vivre" die Physiologie des Geschlechtslebens. viele unserer Naturalisten, wirkt Bola besonders in dem lettige= nannten Roman durch das Bathologische: Die ausführliche Beschreibung der Wassersucht, der Gicht, einer schweren Entbindung. eines verendenden hundes ist ber hauptinhalt dieser famosen Beschichte. Man kann ihn als ben Schöpfer einer neuen Art von Sintertreppenliteratur bezeichnen, benn er kennt und beschreibt nur noch die Bedürfnisse, Gefühle, Leiden und Freuden der niederen Bolksclassen, die er mit wohlgefälliger, pedantischer Breite außmalt. Man fragt sich, ob seine Ausschlachtung bes Thierischen und Etlen ein ftiller Bahnfinn ober Speculation ift? Bielleicht beibes. Man fann aus Noth Straffenkehrer ober gar Canalaus= räumer werden, aber Vergnügen baran finden werden wohl wenige

Menschen. Zola dagegen watet förmlich mit Wollust im Schmute; er ist nicht berb, sonbern chnisch, nicht natürlich, sonbern gemein. Man bente an "Germinal"; mitten in einer sobomitischen Welt schmachten sich der Kohlenarbeiter Etienne Lantier und eine 15-jährige Rarrnerin an, mabrend fie fich nebenber in gang gewöhnliche Liebschaften einlassen. Erst im lepten Capitel, tief unter der Erde, wo sie infolge eines teuflischen Racheactes bem hungertobe preisgegeben sind, kommen fie zusammen. Am 9. Hungertage gesteht sie ihm ihre Liebe, wird seine Frau und stirbt an Entkräftung; der junge Etienne wird gerettet. Sentimental und schablonenhaft. d. h. durchaus unwahr ist die Liebe des jungen Baares: verschroben die Beschreibung einer Hochzeitsnacht langsam Berhungernder. Ueberall geht gola barauf aus, bas Thierische im Menschen zu beschreiben : seine Menschen sind Heerdenvieh. Und dieser Schriftsteller, bessen Sprachgewalt. Beobachtungsgabe und Anschaulichkeit ber Darstellung wir übrigens bewundern, ist in seinen naturalistischen Berirrungen das Ideal unserer Jüngstbeutschen!

Die Kunst soll den Menschen erfreuen und veredeln. Solche ekle und pessimistische Schmutdichtung aber thut keines von beiden. "Alle Kunst ist der Freude gewidmet, und es gibt keine höhere Ausgabe als die Menschen zu beglücken."\*) "Sie wirkt nicht deswegen allein sittlich, weil sie durch Mittel ergötzt, sondern auch deswegen, weil das Bergnügen selbst, das die Kunst gewährt, ein Mittel zur Sittlichkeit wird."\*\*) "Der Wensch will lieber einen zubereiteten und außerlesenen Stoff von der Kunst empfangen, als an der unreinen Quelle der Natur mühsam und durstig schöpfen."\*\*\*) "Die Kunst beschäftigt sich mit dem Schweren und Guten."†) "Wahre Kunst ist eine gute Gesellschaft",††) während auf Zola und seine Berehrer Goethe's Wort paßt: "Beseht die Gönner in der Nähe, halb sind sie kalt, halb sind sie roh!"††)

<sup>\*)</sup> Schiller: "Ueber ben Gebrauch bes Chores in ber Tragöbie."

\*\*) Derfelbe: "Ueber ben Grund bes Bergnügens an tragischen Gegenftänden." \*\*\*) Derfelbe: "Ueber das Erhabene." †) Goethe: Sprüche.

††) Derfelbe: "Bilh. Meister's Lehrjahre." †††) Derfelbe: "Faust."

Trefflich fagt Daul Benfe \*) von biefen Leuten : "Es find ja auch ehrliche Gesellen barunter, die ein Recht bazu haben verbittert zu sein und schwarz zu sehen. Denen nehm' ich's nicht übel. wenn sie Dichtungen, in benen honette Menschen zu Ehren kommen ober menigstens unsere tragische Bewunderung ernten, für Fälschungen des Weltlaufs halten. Die unendliche Mehrzahl aber besteht aus trüben. kleinzugeschnittenen ober innerlich verwahrlosten Schächern, benen nicht wohl ist in ihrer Haut, und die einen grimmigen Reid fühlen, wenn ihre harmlosen Nebenmenschen sich's wohl sein lassen, mas nicht zum wenigsten burch ben Genuß bes Schönen und Erhabenen erreicht wird. Da suchen sie nun ihnen bie Freude zu verderben, begrinsen und begeifern, was jene dankbar bewundern, und schmeicheln ihren schlechten Instincten, indem sie ihnen vorschwaßen, das Alles sei nur in hohlen Köpfen gebrütet, ein schnöb erlogenes Hirngespinnst; wahr sei einzig das Brutale Dumme, Nieberträchtige, wovon jeder Biebermann sich überzeugen könne, wenn er nur in den eigenen Busen greife. Und so entsteht eine Schach er poefie, in ber es möglichst erbarmlich, philisterhaft und uninteressant zugeht und eine Luft weht, wie in den niedrigen Stuben der kleinen Leute, wo im Rochofen irgend ein ichlechtes Effen aufgewärmt wird. Beil bies aber bis dato noch für niemand interessant war und jest mit allem Chnismus einer photographischen Deutlichkeit als eine höchst wichtige Entbedung bingestellt wird. lassen sich selbst edlere Naturen betrügen, einen wüften Saufen nichtsfagender Alltäglichkeiten für einen werthvollen Gegenstand ihres Interesses zu halten und Belben und Könige für eine fehr überschätte Spielart ber Species homo sapiens, bie man allenfalls im Banopticum, aber nicht mehr auf ber Buhne und im Gebicht zeigen burfe!"

Ganz reizend übrigens hat der Naturalismus seine Widersfinnigkeit selbst eingestanden. Als nämlich einmal (1890) der Schauspieler **Max Pohl** auf einem Bortragsabend der "Freien Literarischen Gesellschaft" zu Berlin Inl. Kart's Gedicht "Anna"

<sup>\*)</sup> Bgl. "Merlin" Berlin, 1892. I, S. 212.

ganz naturalistisch vorlas, wies ihn Wilh. Bölsche in der Zeitschrift "Freie Buhne für mobernes Leben" scharf zurecht. Er sagte wörtlich:\*) "Es gibt benn boch wohl einen scharfen afthetischen Unterschied zwischen realistischer Wiebergabe ber Stimmungsfarbe eines Runftwerkes und zwischen einfachem Erfeten ber iconen Worte des Autors durch ein uferloses Geplätscher thränenerstickter Naturlaute, aus denen nicht eine Silbe bes Inhalts vernehmlich wird. Gewiß, das wirkliche Mädchen in der betreffenden Situation hätte wahrscheinlich auch nur geweint und sicher nicht in Versen gesprochen. Aber das ist doch höchstens ein Angriffspunkt für einen überconsequenten Realisten (!), allenfalls Stoff einer Debatte. Dem Vorleser scheint mir beshalb noch lange kein Recht verliehen, an Stelle des im Buche ichwarz auf weiß gegebenen Gedichtes ein leeres Blatt zu sehen mit ber Ueberschrift "Die weinende Anna — Ausführung nach Belieben des Herrn Declamators"....

Während also sonst immer nach Natur, Natur gerusen, wäherend G. Hauptmann wegen seiner Wiedergabe unarticulierter Naturlaute gepriesen wird, tadelt W. Bölsche hier den Recitator, welcher die graue Theorie in die grüne Praxis umset! Das soll "übersconsequenter" Realismus sein! Und gesteht nicht dieser Kritiker zugleich die Richtigkeit unserer Behauptung zu, daß alle Kunsteben Flusson sein, indem er sagt, das "wirkliche Mädchen" hätte es gewiß so gemacht wie der Schauspieler, nämlich nur geweint, nicht aber in Versen gesprochen?!

<sup>\*)</sup> Bgl. "Das XX. Jahrhundert" 1891. 4. I, S. 451.





III.

## Der Paturalismus und die Liebe.

ie Richtigkeit unserer bisherigen Ausführungen tritt besonders hervor bei der ästhetisch ebenso wie moralisch abstoßenden Darftellung ber Liebe in ben naturaliftischen Werken. Es ist wahrlich kein Ruhm, daß die Deutschen die Palme davontragen in pornofratischen Schilberungen. Die Franzosen: Dumas, Sarbou. Feuillet und Augier achten wenigstens die ehrbaren Schichten des Bolkes, ihre Sprache, obgleich oft lasciv, verhüllt boch noch etwas - unsere Dichter hingegen kennen keine Rudficht, benn sie behaupten, das ganze beutsche Volk sei verseucht, angestedt, verfault. Das ist entweder ein grober Frrthum ober bosartige Berleumbung. Gewiß, in unseren großen Städten findet sich vielerlei Laster, aber selbst hier sind fie doch nicht typisch, sondern Ausnahmen! Eine weiterer Frrthum ift, daß folche ausführliche Schilderung von Liebeslastern sittlichen Werth habe. Bei frivolen und chnischen Darftellungen ift ber gute 3med taum noch erkennbar, der große Nachtheil, den sie der Volksmoral bringen, hingegen offenbar. Wir erinnern nur an Max Rreger's "Drei Weiber," K. Bleibtreu's "Schlechte Gesellschaft," H.

Conrabi's "Abam Mensch," K. Alberti's "Die Alten und die Jungen," H. Tovote's "Im Liebesrausch." Wir glauben, diese Bücher sinden, wie diejenigen Zola's, einen großen Leserkreis weniger wegen ihrer ästhetischen Vorzüge als wegen ihrer moralischen Mängel! — Wohl, mit Phantasie wird hier die Leidenschaft gemalt, aber die Phantasie ist eine krankhafte. Sie eisern gegen "Hehse und Consorten" und beschuldigen ihn der Lüge, weil er die Liebe zart, wonnig, beseligend, nicht abscheulich und gemein schildert. Gibt es denn Liebe nur zu Dirnen oder vielmehr gibt es denn zu ihnen überhaupt welche? Das Geistige tritt sast völlig hinter dem Sinnlichen zurück. Naturalismus ist einsach Sexualismus. Nicht Liebe, sondern Geschlechtsgenuß, ja Geschlechtsgier wird geseiert. Und doch stehen Liebe und Sinnlichkeit in umgeskehrtem Verhältnis! Wo die Liebe die ihr gezogene Schranke durchbricht, wird sie physisch, unschön und thierisch.

Aber man muß unsere Stürmer und Dränger etwas entschulbigen, wenn man sich fragt, woher sie benn solche unwürdige Vorstellung von der Liebe haben, und sich klar macht, daß fie sie, abgesehen von ihren keineswegs zu entschuldigenden personlichen Erfahrungen, einerseits bem Schopenhauer, andrerseits bem Materialismus verdanken. Wenn jener über die "Weiber" solche ungerechte und oberflächliche Urtheile fällen kann, wie fie in seinen "Barerga und Baralipomena" stehen, welche von Ge= dankenlosen gern nachgesprochen werden, so kann man sich nicht wundern, daß unter uns eine Nichtachtung des Weibes vielfach verbreitet ist, welche dem germanischen Charakter widerspricht. Schopenhauer nennt das Mädchen einen "Analleffect der Natur." benn sie habe dasselbe auf wenige Jahre mit überreichlicher Schönheit, mit Reiz und Fülle ausgestattet, um dadurch den Mann zu veranlassen, die Sorge für sie auf Zeitlebens, in irgend einer Form, ehrlich zu übernehmen. \*) Die Weiber bleiben ihr Leben lang große Rinder; ber Grundfehler ihres Charakters ist Ungerechtigkeit. außerdem besiten sie eine instinctmäßige Berschlagenheit und einen

<sup>\*)</sup> Bgl. Parerga II, 496 u. ff.

unvertilgbaren Hang zur Lüge. — Das niedriggewachsene, schmalsschultrige und kurzbeinige Geschlecht konnte nur der von Liebe umnebelte männliche Intellect das schön e nennen. Mit mehr Fug als das schöne könnte man das weibliche Geschlecht das un ästhetische nennen. Sie sind das in jedem Betracht zurückstehende, zweite Geschlecht. Und über die Liebe schreibt Schopenshauer:\*) "Alle Verliebtheit, wie ätherisch sie sich auch geberden mag, wurzelt allein im Geschlechtstriebe, ja ist durchaus nur ein näher bestimmter, specialisierter, wohl gar im strengsten Sinne individualisierter Geschlechtstrieb."

Ober wenn Materialisten die Liebe befinieren als "Anregung einer gewissen Hirnpartie infolge eines bem Gesammtorganismus, bem Bellenstaat, erwachsenen Bedürfnisses," so kann biese verworrene Definition, welche gemacht ift, um ben Begriff ber Seele zu eliminieren, nur nachtheilig auf die Ansichten vom weiblichen Geschlecht, von Liebe und Che wirken. "Alle verschiebenen Regungen unserer Seele beruben auf rein materiellen Beränderungen unseres Gehirns, auf molekularen Plasmabewegungen, welche mittelft ber Sinne, burch die verschiedene Einwirkung bes Lichtes, ber Wärme, ber Feuchtigkeit u. f. w. hervorgebracht wer-beutungsvoll ihr Einfluß auf das Seelenleben, auf die verschiebensten Functionen des Markrohrs (das heißt bei Häckel soviel wie Seele!), daß gerade hier mehr als irgendwo die "übernatürliche" Wirkung jeder natürlichen Erklärung zu spotten scheint. führt uns trot allebem die vergleichende Biologie und Entwickelungsgeschichte gang flar und unzweifelhaft auf die alteste und einfachste Quelle der Liebe zurud, auf die Wahlverwandtschaft zweier verschiedener Zellen: Spermazelle und Eizelle! " \*\*\*)

Man kann sich vorstellen, wieviel ethischen, idealen Gehalt bie Liebe für die Anhänger solcher Lehren haben muß!

<sup>\*) &</sup>quot;Die Welt als Wille und Borftellung." II, 608 u. ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. E. Hädel: "Anthropogenie". Leipzig, 1874, 4. Aufl. 1891. S. 199.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenba S. 657.

Ein Grundirrthum unserer "Jüngsten" ist, daß jede ausführliche Schilberung geschlechtlicher Dinge "Naturalismus" sei. Als ob der Geschlechtstrieb die ganze Natur ausmachte! Sie berusen sich mit Vorliebe auf Shakespeare — prüsen wir einmal, wie er, der große Realist, das Thema der Liebe behandelt!

In den eigentlichen Siftorien kann biese poetische und flüchtigste Leibenschaft keinen breiten Raum beanspruchen: Heinrich V. und Percy bewahren auch im heißesten Feuer vertraulichen Liebesgespräches Selbstftändigkeit und Rlarbeit: Beinrich VI. ift sozusagen nur paffiv verliebt; Margarethens Liebe zu Suffolf ift zwar leidenschaftlich, bilbet aber nur eine Episode: König Johann treibt mit der Liebe nur ein Spiel aus Politik. In "Richard III." wird die haltlose Eitelfeit Unnas gegenüber der talten Selbstsucht bes Königs an den Branger gestellt. Auch in den Römerdramen werden die Helden Coriolan und Brutus wenig durch die Liebe bestimmt; nur die kaltherzige Buhlerin Kleopatra hat den Lüst= ling Antonius in Retten. In ben Tragodien tritt zwar bie Macht der Liebe gewaltig hervor, aber Shakespeare versäumt nicht die Nothwendigkeit ihrer Beschränkung hervorzuheben. Romeo und Rulia geben zugrunde, weil sie die ernsten Lebensgewalten mifachten. Othello's Schickfal zeigt die Gefahren der Liebe für den höheren Aufgaben gewidmeten Mann; in "Samlet," "Macbeth" und "Lear" muß fie gang hinter ben Interessen bes Rechts. bewuftfeins und bes Chraeizes zurücktreten. Die Luftip iele freilich räumen ber Liebe eine große Rolle ein als bem Probierstein für bie Thorheiten und Schwächen ber Menschen; sie besiegt bas Sträuben der unreifen, unbändigen Jugend ("Der Widerspenftigen Bahmung," "Ende gut, alles gut," "Biel Larm um Nichts"); gezierte Bedanten werden in "Berlorne Liebesmüh'," verliebte Narren in "Luftige Beiber" und "Bas Ihr wollt" zur Raison gebracht. Aber alle Frauen bei Shakespeare mit Ausnahme von Cressida und Rleppatra, verleten bei allem liebensmurdigen Sumor nicht die weiblichen Cardinaltugenden, mögen wir an Julia, Hero, Beatrice, Rosalinde, Viola ober an die eifersüchtige Abriana, Hermia und Olivia benken! Und wenn Shakespeare selbst einmal

= gemeine Sinnenlust vorzusühren hat, nie wird er sie anders als :: unschön, lächerlich oder grotest, also gefahrlos zeigen!

Die Naturalisten hingegen setzen Liebe völlig gleich mit Sinnlichkeit und meinen, daß, je mehr der physische Liebesgenuß zur Entfaltung gelangt, sich auch bas geistige Element ber Biebe besto ftarter bethätige. Go schreibt Otto Ernft: "Der - finnliche Liebesgenuß gipfelt in dem erhabenen Bewußtsein, daß ich dieses mir völlig ergebene Wesen auch mit der ganzen Gluth meiner Seele umfaffe, und bas freundschaftliche Busammenleben mit diesem Wesen, bas Ineinanderverfinken ber Seelen, bas Miteinandergeben bei jeder Bewegung, erhält erst dadurch seine innige, entzudende Warme, daß ich mir auch der physischen Gemeinschaft mit ber Geliebten bewußt bin. Ich hange biefem Menschen mit um so beißerer Sinnlichkeit an, je tiefer meine seelische Liebe zu ihm ist, ich neige ihm mein Inneres um so williger zu, je höher er meine finnliche Natur beglückt." Man kann fast das Gegentheil von dem behaupten, mas hier D. Ernft fagt : gerade je weniger bie grobe Sinnlichkeit in Frage tommt, besto garter und tiefer pflegt die Liebe zu sein, während fie oft erkaltet, wenn jene befriedigt wird. Die bloße Sinnlichkeit ohne geistige Liebe ist weder vom afthetischen, noch vom ethischen Gesichtspunkte aus zu loben. Wenn die Liebe nichts anderes bebeutet, als "die Kraft, welche bas Ei mit dem Samen in Verbindung zu bringen hat" (Mantegazza), so ist sie nicht mehr die menschlichste aller Leibenschaften, sondern ein thierischer Trieb und bessen Bethätigung in der Unzucht verdient keinen Tadel. entfernt, der Brüderie ober dem Platonismus das Wort reden zu wollen, meinen wir doch, das Wesen der Liebe liegt in der Freundschaft\*); wenn auch oft erwedt durch sinnliches Wohlgefallen und rubend auf dem Naturgeset, das die Geschlechter zu einander zieht, besteht sie doch in der seelischen Gemeinschaft verwandter, guter Menschen. Sinnlichkeit singt ihr stets den Grabgesang; ihr Keim ist so zart, daß er nothwendig erstickt wird,

<sup>\*)</sup> Bgl. mein "Buch ber Freundschaft" Halle, 1891. Cp. I.

ŀ

sobald die sinnliche Lust über ihn himmswächst. "Trum liebe mäßig, solche Lieb" ist ster!" sagt Sbakeweare, und Goethe: "Biele Tinge sind's, die wir mit Heftigkeit ergreisen sollen: doch andere können unr durch Mäßigung und durch Entbehren unser eigen werden. So sagt man, sei die Tugend, sei die Liebe, die ihr verwandt ist."

Bir möchten wohl wiffen, wie unjere Robernen ein Ihema behandeln wurden, das Goethe in feinen "Bablverwandtich aften" jo belicat und fittlich burchführt! Angeregt burch bie Art, wie Ponebue, Lasontaine und Consorten bas Problem bes Chebrucks behandelt hatten, und in leidenschaftlicher Liebe zu Minna Berglieb (1807) entbrannt, ichildert er den geiftigen Chebruch Sonards und Charlottens ebenjo wahr wie zurüdhaltend mit wenigen Saten; er schildert ihn als nicht weniger schlecht, benn ben realen Chebruch. Jener wird an dem Linde offenbar, welches bie Zuge bes hauptmanns mit den Augen Ettiliens bereinigt. Das geistige Element, die verborgene Leidenschaft, wirft also auf bie schöpserische Macht ber Ratur zurud. Das Bild von den wahlverwandten Elementen deutet die dunkle Rachtseite der menschlichen Seele an, aus welcher die Leidenschaften emporfteigen. Aber Goethe verjäumt nicht, die siegende Racht der Erfenntnis bervorzuheben: Charlotte und der Hauptmann besiegen ihre Leidenschaft. Ottilie opjert fich, und nur der schwache Stuard geht zu Grunde. — Bas hatten, wie gejagt, unjere Zola-Jünger aus biefem Thema gemacht?

Es ist überraschend, eine wie große Aehnlichkeit zwischen ben Liebesgeschichten berselben und E. Echlegel's "Lucinde" besteht! Wie dieser Roman, der die "Lehrjahre der Männlichkeit" schildern will, eine an Psychiatrie grenzende Psychologie der romantischen Liebe gibt, so streisen auch manche moderne Liebesnovellen das psychiatrische Gebiet. In Julius "brannte eine Liebe ohne Gegenstand und zerrüttete sein Inneres." Er wird sinnlich "aus Berzweislung am Geistigen" und mit einer gewissen "Treuberzigkeit" unsittlich. Ein ebles Mädchen vermag er nicht, wie er beabsichtigt hatte, zu versühren; bei einer Koketten fällt er ab und lebt dann mit einer Dirne, die aber weniger egoistisch gesinnt ist, als

er selbst, und sich töbtet, als er sie verläßt. Nun vergöttert er sie und verachtet alle gesellschaftlichen "Borurtheile." Endlich trisst er Lucinden, die ihm ähnelt. "Auch sie war von denen, die nicht in der gemeinen Welt leben, sondern in einer selbstgedachten und selbstgedildeten. Nur was sie von Herzen liebte und ehrte, war in der That wirklich für sie, alles Andere nicht; und sie wußte, was Werth hat. Auch sie hatte mit kühner Entschlossenheit alle Rücksichten und alle Bande zerrissen und lebte völlig frei und unabhängig." Nun seiern sie die Orgien der Sinnlichseit miteinsander, preisen die Herrlichseit des Wüßigganges, die göttliche Frechheit und die ewige Liebesnacht — alles wie bei unseren Jüngstbeutschen!

Betrachten wir, um uns eine Borstellung davon zu machen, einige naturalistische Dichtungen, welche die Liebe behandeln.

Mar Areher's Roman "Die Betrogenen" (1882) führt uns in die Teppichfabrif von Rother und Sohn. Dem Bater. einem fleißigen, braven Mann, ift endlich sein Lieblingswunsch in Erfüllung gegangen, nämlich seinen sehr flotten Sohn Edmund mit ber schönen, wenn auch armen Tochter eines Professors vermählt au sehen, für ben er freilich 30.000 Mart Schulden bezahlt hat (?). Er wiegt sich in der Hoffnung, nun einen ordentlichen Sohn und ein schönes Familienleben zu bekommen. Als das junge Baar, bas von ber Hochzeitsreise tommt, einzieht, wird es von Maria Seibel, einem Fabrikmadchen, bemerkt, welches in Ebmund ihren früheren Geliebten und in Louise ihre alte Jugendfreundin wiedererkennt. Jener hatte ihr unter falschem Namen bie Ghe versprochen und sich mit ihr verlobt, aber sie und sein Rind fcmählich verlassen, nachdem er sie verführt hatte. Robert Seidel, ihren Bruder, der aus England kommt, in dem Wahne seine unglückliche Schwester sei todt, engagierte Rother senior als Cassierer. Außer Maria eristiert aber noch Lina, die von Edmund ebenso ver= laffen wurde; sie ist Rellnerin und Dirne geworden und hat ihr (und Edmunds) Rind bei berfelben "Engelmacherin" in Pflege, mo Maria das ihrige. Diese hat sich Jennys angenommen, der 16-jäh=

rigen Tochter eines Roblenschippers, um fie vor einem abnlichen Schicffal zu bemahren. Aber bas leichtfinnige, oberflächliche Ding fällt bald in die Nete des Leo Brendel, der seines Betters Ebmund Streiche durch Lina kennt und zu fortgesetzten Brandschatzungen Derselbe zieht auch balb Robert Seidel an fich, ber verzweifelt darüber, daß fich Louise, seine Jugendgeliebte, einem ungeliebten reichen Mann ergeben hat. Leo's Andeutungen über Edmund's Bergangenheit gern Gehör leiht und ihm Louise zu entreißen beschließt. Fast hat er es schon ausgesührt, da werden die Liebenden von dem Gatten überrascht. Als bald darauf Robert feine Schwester durch Bufall gefunden und die Gewißheit erhalten bat, daß Somund ihr schändlicher Verführer ist, geht er zu ihm. schmettert ihn durch die Androhung der Rlage nieder und forbert, daß Louise zwischen ihnen beiden wählen dürfe. Aus Pflichtgefühl mählt fie bei dem Gatten zu bleiben; als fie aber die dem fortfturgenden Robert entfallenen Briefe findet, erkennt fie bie gange Schurferei Edmund's und entflieht mit ihm am folgenden Tage, wo das 25-jährige Stiftungsfest der Firma pomphaft begangen wird. Edmund finkt in sein altes Roué-Leben zurud; Robert nimmt Louise. Oswald Freigang die Marie, beren Kindchen (zum Glud!) gestorben ift; sein Freund, ber Beiligenmaler Bannes Schlichting, ben bie genußsüchtige Jenny betrogen, erhangt sich vor Schmerz, wird aber burch Oswald gerettet, Franziska, auch eine Betrogene, ertränkt fich im Engelbeden, der Arbeiter Schott, welcher Marie mit wüthender Eifersucht geliebt hat, wird durch den Dolchstich feines Nebenbuhlers aus dem Wege geräumt.

Bunächst leibet der Roman an Unwahrscheinlichkeiten, wie sie schlimmer kaum ein Märchen oder eine Abenteuergeschichte aufzuweisen hat. So, daß Edmund Maria's Freundin heirathen, Maria's Bruder gerade in seiner Fabrik Cassierer und seine Schwester gerade der Arbeiterin werden soll; daß Maria und Lina, beide Edmund's Opfer, ihre Kinder bei derselben Engelmacherin unterbringen; daß Edmund's Gattin wieder Robert Seidel's Jugendgeliebte sein soll; daß dieser durch Leo Brendel alle geheimen Sünden Edmund's erfährt, daß es ihm endlich gelingt, Louise vom

Unrecht ihres Gatten zu überzeugen und aus Pracht und Stellung zu sich herüberzuziehen; daß die Kinder gerade kurz vor der Kataftrophe sterben und auch Schott aus dem Wege geräumt wird u. s. w. Aber man wird sagen, im Leben gehe es noch viel selt= samer zu, als in den Romanen; doch muß dann ein Autor wenigftens versuchen uns die Sandlungsweise ber Bersonen pincho-Ipgisch mahrscheinlich zu machen. Daran aber läßt es Mar Preter fast burchaus fehlen. Die Bersonen handeln zum großen Theil ganz unverständlich. Man bente fich, ein Edmund, ber als Roue von Dirne zu Dirne taumelt, soll Maria ein Cheversprechen gemacht und schon die Ringe vorgezeigt haben! Und das ist doch bie Boraussetzung bes Ganzen; und Robert Seibel, ber Jahre lang im Auslande war, ben ber Dichter als solid und verständig schilbert, foll sich in Localen "mit weiblicher Bedienung" herum= treiben, an Leo Gefallen finden und bann die Liebestomöbie mit Louise aufführen, worin er noch verächtlich die Ehre seiner Schwester als Erpressungsmittel gegen Ebmund verwendet! Und Hannes Schlichting foll Jenny, ber robe Arbeiter Schott die vornehme Marie lieben! Alles psychologische Unwahrscheinlichkeiten!

Und nun die "Sittenbilber," die uns der Realist entrollt! Die ekelhaften Scenen in den Nachtlocalen, auf den Vorstadttanzböben, in der Fabrik; die abscheulichen Figuren der langen Tine, der Lina und des alten "Leisemann," der seine eigene Tochter ausbietet!

Auf mehrere stilistische Fehler (S. 144, 155, 157, 190, 214) wollen wir nicht näher eingehen — wichtiger erscheint uns die Frage, ob denn Kretzer hier wirklich Realismus, b. h. Wahrheit, oder aber Unnatur bietet? Wir geben zu, er kennt Berlin, wenigstens bessen schlechte, widerliche Seiten, aber ist das genug? Hat es nicht auch ebenso viele liebenswürdige, achtungsewerthe? Kretzer ist nur Copist der Natur, Photograph der Wirklichkeit, seine Schilberungen des Casé National, der Neuen Welt, der vorstädtischen Tanzböden mögen echt sein, aber sie werden, ohne den Gegensat lichterer Scenerien, zur Karikatur. Wir wollen nicht leugnen, daß es dem Versasser Ernst sei, seine Urtheile über die Laster und Leidenschaften (S. 63, 71, 145) beweisen es; aber

wir fürchten, der Durchschnittsleser wird wenig bavon merken und biese "Sitten-Romane", wie bei Bola, mehr wegen ber Ausmalung von Unfittlichkeiten als aus sonft einem Grunde lefen. Durch bie Häufung von leibenschaftlichen und pikanten Scenerien erinnern sie so wie so sehr an die Kolportage-Romane, das Lesefutter ber Halbgebildeten. Interessant ift es übrigens zu sehen, daß der Berfasser boch indirect bem Idealismus huldigt; benn die beiben Maler Freigang und Schlichting und auch bes letteren Bater find vom Ideale der Kunft beseelt. Treffend und schon sagt Schlich= ting (S. 371) bei seinem Abschied: "Bruber, es ift nicht mahr! Ich habe großes Unrecht gehabt, es ist nicht alles Dampf und Siehst du, mogen sie uns hungern und darben lassen, laß sie das Ideal mit Füßen treten, laß den Strom der Zeit auf Stunden und Tage und Wochen, vielleicht auf Jahre über unser Ibeal sich hinwegwälzen, eines Tages leuchtet es schöner als je, beherrscht es uns wieber gang, regiert es burch uns die Belt!"

Eine andere Art bes modernen Romans baut Otto Mora (Pfeudonym für Ost. Myfing) in Bremen auf. Wie in bem "Reaktionär" (1890), schilbert er in "Ueberreif" (1892) mit glühenden Farben bas Fin de siècle, b. h. unsere bem Sinnenrausch, Raffinement und Bessimismus verfallene Reit. Aber er will burch seine Sittenbilber weber bekehren, noch bessern; er stellt uns weder die Bergangenheit, noch die Zukunft als Ibeal auf, Butunftsplane und Reformvorschläge find ihm fremd - feine Losung ift allein: "Lagt uns effen und trinken und fröhlich sein, nach uns die Sündfluth!" Wie in dem erstgenannten Romane der Journalist Otto Felsing, so ist in dem zweiten Sans von Delitsch ber Träger seiner Weltanschauung. Dieser meint (S. 54), bas Leben sei niemals der Mühe werth, die man sich darum gebe, und was die Moral Gewiffensbiffe, Ruchfichten, Pflichten gegen andere nenne, seien nur wechselnde Formen augenblidlicher Cultur= zwecke (S. 81). Diesem "resignierten Epikureer" fteht Frit Rothhaufer gegenüber, ber in bem muften Genugleben elend zu Grunde Der Horizont des Verfassers wird auch durch seine Achtung vor dem Beibe beleuchtet; er spricht von dem "berauschenden, zerfressenden, alles überwältigenden Einfluß der Frau, welcher bie Nerven bes Mannes zerftört, sein Gehirn abnutt und fein Leben allmählich zerreibt" (S. 192). Freilich, die Mehrzahl der von ihm geschilderten weiblichen Wesen sind Soubretten, Kellnerinnen und Dirnen. Bu ihnen gesellen sich als würdige Vertreter ber Mannerwelt wufte Studenten, verbummelte Literaten, gefinnungelose Bregreptilien. Und dahinter spielt ... jene große Tragobie, die Tag für Tag unter höflichem Lächeln, verbindlichem Grüßen und liebenswürdigen Worten ausgeführt wird — die Tragödie des Kampfes um das Dasein" (S. 43). Man kann nicht leugnen, daß Mora mit Erfolg seinem Borbilbe Zola nacheifert — freilich auch deffen Fehlern! <del>-->-</del>

Dieselbe Tendenz befolgt Heinz Covote in seinen Romanen: "Im Liebesrausch" (Berliner Roman, 1890), "Fallobst" (wurmftichige Geschichten, 1891) und "Im Frühlingsfturm" (Berliner Liebesroman, 1891), benen noch ein Band folgen foll, ber "bas Capitel ber Cocottenliebe befinitiv beenden wird," wie ber Berfasser S. VII bes Vorwortes sagt. Er gibt zu, "daß biese kleinen Mädchen und diese oft herzhaft waschlappigen Selden nicht gerade sympathisch sind;" allein es kam ihm gar nicht barauf an, "nette Menschen" zu schilbern. Er fagt: "bas Capitel ber modernen Liebe, das ich im "Liebesrausch" seinerzeit flüchtig geftreift hatte, verlangte unbedingt barnach, vertieft und vor allem wegen zu großer Romantik (?) berichtigt zu werben." Das Buch, welches Tovote vom Februar bis zum April 1891 niederschrieb, enthält lauter Erlebniffe bes Berfaffers; "jebes barin gefagte Wort ist so gesprochen; jedes Geschehnis hat sich so und nicht anders zugetragen:" Tovote hat diese Dinge niedergeschrieben, weil er nicht anders konnte! Wie fehr er in Anlage und Ausführung seinem Abeal Rola nachgeeifert hat, ist ihm selbst, wie er sagt,

aufgefallen, so daß er, um eine zu große Aehnlichkeit mit bessen "Sappho" zu vermeiden, viele Seiten, Situationen und Züge aus seinem eigenen Buch ausgemerzt hat. Das Motto, welches unserem samosen Werk vorgedruckt ist, charakterisiert es trefslich:

"Man weiß, das Bolf taugt aus dem Grunde nichts, Geschnürten Leibs, geschminkten Angesichts; Richts haben sie Gesundes zu erwidern, Wo man sie ansaßt, morsch in allen Gliedern. Man weiß, man sieht's, man kann es greisen — Und dennoch tanzt man, wenn die Luder pfeisen!"

Goethe, Fauft II.

Dem Inhalt entspricht ber Stil — er ist leichtfertig in Sat und Ausdruck. Man höre folgenden Sat (S. 6): "Bor allem, da es ein Bendant zu der Dame in Gelb war, nicht so fehr ein Gegenstück, sondern dasselbe Motiv, diefelbe zierliche Mädchengestalt, dasselbe pitant verführerische (?) Gesicht, aber biesesmal sprachen ans ben schwarzen, nachtbunklen (?) alle Teufel der Spitbuberei (?), die kleinen wolluftigfeuchten (?) Lippen lachten üppig verführerisch (!), und um die zierlichen Rasenflügel flatterte ein gang sensitiver Sauch von Sinnlichkeit, und wenn man dazu die feinen Lachfalten betrachtete, die fich zu den Mundwinkeln herabzogen, so schien es fast wie Lüsternheit, aber ganz verstedt, scheu, als traue sie sich nicht recht hervor. Und das alles sehr chie!" - hier haben wir nicht weniger als sechs Ausbrude, die das Lusterne des Weibes bezeichnen sollen. Auf S. 7 liest man innerhalb 5 Zeilen zweimal dieselbe Sathilbung. "Es war ein 26-jähriger junger Mann, nur bag er ben Ropf etwas nach vorn trug.... Ein frisches Besicht, nur bag um die Rafen= flügel, ... S. 29 steht: "Alles gebabet in bas milbe Licht ber Bormittagesonne." Lotti, Hansens Mobell, heißt (S. 13): "Berflucht gescheidt, ein kleiner Literaturfatte, mit der Erfahrung von brei ausgedienten Cocotten . . . . von einer Sinnlichkeit, die blutdurftig, wie die Gier eines Tigers sein kann, und ber scheuen Anmuth eines Reh's.... eins ber Wesen, die einem das ganze Leben vergiften, einem allen Glauben entreißen an Menschlichkeit, Gute und Schamhaftigkeit." Und ber Maler Hansen ist auch nicht viel beffer; auf seinem Schreibtische steht (S. 26) "eine Fulle von Photographien, Bekannte, Freundinnen, Berhältniffe .... bas alles hatte einmal von Liebe gelogen, bas alles hatte unter wilben Küssen gestammelt, das hatte gejauchzt und geweint; sie alle hatten ihm einmal im Arm gelegen und nun? — nun war bas alles aus, er vergessen von jenen, fie vergessen von ihm. alles!" Er fühlt das Bedürfnis "fich einmal ganz wegwerfen zu können, ruchaltlos, ohne sich boch in ben Schmutz zu werfen" (S. 30); er hatte das Bedürfnis (S. 31) "gleichsam seine Seele nadt spazieren geben zu lassen!" Mit seinem Freunde Jan unterhielt er sich am liebsten über die Frauen, wie Tovote sagt (S. 31): "Es war ein Lieblingsthema zwischen ihnen, die Beiber; fie tonnten barüber philosophieren, stundenlang auf Spaziergangen, oder bei Jan auf der Beranda, oder aber im Atelier, hingeflegelt (!), jeder mit einer Cigarette, in der Dammerung, unaufhörlich." — Tovote's Ansichten vom weiblichen Geschlecht sind natürlich die benkbar niedrigsten, etwa die, welche ein Muselmann ober ein Roué hat. "Es war (soll heißen: gibt) keine einzige treue, keine hubsche Frau, weil die Empfindung wechselte, weil Gleichgiltigkeit und Gewohnheit sich einschlich und das Neue immer wirkte. Dit bas Brutalfte und Frembeste am eindringlichsten. Einem naben Bekannten gab (!) fich eine Frau nur schwer bin; aber einem Fremden, der wieder verschwand, der im Augenblick ihre Sinnlichkeit zu wecken verstand, nur allzu leicht; in frember Umgebung, in einem unbewachten Augenblicke. Dann war es vergeffen, es war nicht gewesen, weil man ihr die Schuld nicht nachweisen konnte, weil niemand dem Manne glauben und ihr so etwas zutrauen würde. Es war bas Gefühl der Sicherheit, das viele Frauen zu bem Gewaatesten trieb. In ber Sinsicht konnte man keiner Frau sicher sein, keinen Augenblick! Gigentlich war es thöricht, beshalb einem Weibe zu grollen (so?). Aber man that es boch immer wieder aus gefränkter Gitelfeit, aus beleidigtem Stolz und aus einem ganz unberechtigten Egvismus." (S. 54-55).

Nun, die Frauen, die der Berfasser beschreibt, sind auch dars nach — lauter Straßendirnen, mögen sie Weta, Lotti, Alice,

The state of the s

The control of the co A control of the cont The same of the sa The state of the s n minusia and in the Electric Co. 120, 126, 218, At the second se All the transfer commences with the first formal and the first y the selection of the continue of the selection of the s The second section of the second section secti The second of th في الشنونات بالدين يعلى ١٠٥ و وقع ١٩٠٠٠ سين الخالج والمعالم وماء والما والمستنا المستنادين المراكزة الماران Fine 29 Bour in 3m 3m Time Time water and and the second s the first time and in the first that the text of the first time and ti and hympe to Marke the time to the left that the second Ser Agentonie gung turing in am mar (mar bar 🕏 to an after on losse & to to be incommented or man grafe finde om toe bije man de fine. with make mind you that her writing, you all knowners ech miche, wie er erreiten wird Schaus wirter S. 🛠. Takke by jo roller Courbert erfortet mit 🕏 137, 🖼 fi wife o de Gelon, um notem fa gabenit "ab mai fall berfen:

ift) keine Unmoral; benn das Bewußtsein eines Unrechts war kaum vorhanden. Es war etwas Naturgemäßes."

So werden die Grundbegriffe der Moral untergraben; die Liebe nennt ber Berfaffer (S. 144) "bie größte aller Selbstlügen;" bie "Einheitlichkeit bes Charakters" leugnet er und fest bafür eine Grundstimmung, die fich aber immerfort veranbert (S. 143); bie echte Liebe "einfacher Philister" kommt ihm (S. 140) "gottesjämmerlich bumm und albern" vor; er betont (S. 162), daß "die besten Sohne, die aufmerksamsten Brüder, die eifrigften Beamten. bie ehrenhafteften Geschäftsleute, Menschen, benen man in nichts einen Vorwurf machen konnte, ihre Mußestunden nur zu sehr mit ben Beibern ausfüllten." Er meint (S. 231): "Die Dummheiten, die man in seinem Leben macht, sind schließlich immer bas einzig Gescheite!" Und wenn biese sauberen Berren Bansen, Jan, Braun u. f. f. sich scheuen, die Cocotte, welche sie, wie sie es fast mit Sicherheit wissen, betrügt, zu entlarven, so nennt es Tovote (S. 257) Vogelstrauß-Politik ober — Ibealismus! "Man muß bei einer Frau", heißt es (S. 266), "immer auf alles gefaßt sein, . . . . ich glaube bei jedem Worte, das eine Frau spricht, es fei eine Luge, erfahrungsgemäß." Er meint (S. 278) "bag es nichts Röstlicheres gibt weder für ben Mann, noch bie Frau als ein thöricht vertrauendes Herz zu betrügen." "Das Leben," beißt es (S. 305) "ift ein Wettrennen — gludlich bie, die fruhzeitig genug nieberfturzen und am Wege verreden!" -

Wit seinem neuesten Roman "Wutter" (1893) hat Heinz Tovote sein Cocottenthema verlassen. Wir constatieren, daß ihm also auch noch andere Motive zu Gebote stehen. Freisich, viel erquicklicher ist diese Erzählung darum nicht; denn es handelt sich um die Verhinderung von Blutschande, die durch den Chesbruch der Mutter beinahe herbeigeführt wird. Der Studiosus Wilh Braun hat disher seine Mutter als Jbeal verehrt und schwärmerisch geliebt. Da bringt Prosessor Reinhold Petri, der langjährige Haussreund, sein Mündel Mignon aus der Pension, und sogleich entslammen die jungen Leute in Liebe zu einander, was Vetri mit Wohlgesallen. Willy's Mutter mit großer Unruhe

sieht. Zuerst erfährt Mignon, daß R. Betri ihr Bater ift, und ihre Mutter einen Tag nach ihrer Geburt gestorben sei. Dann sieht sie und Willy, mit dem sie sich im Stillen verlobt hat, wie ihr Bater bessen Mutter im Atelier tüßt. Wird schon hierüber Willy fehr stutig, so noch mehr, als er zufällig einen glübenden Liebesbrief Betri's an seine Mutter findet. Da macht Minna, Petri's Haushälterin, ihm dunkle Andeutungen, daß herr Dr. Braun gar nicht sein Bater sei; entsett fragt er seine angebetete Mutter, die es ihm nach heftigem Sträuben bestätigt, bann aber in Fieber fällt und nach zwei Tagen stirbt, nachbem sie noch seine Berzeihung erfleht hat. So ist also Mignon seine Schwester, Vetri sein Bater und seine vergötterte Mutter eine Chebrecherin. Willy hat nichts mehr (S. 262) —: "Er selbst war noch so jung. Ein ganges Leben voller Rampf, voller Herzenseinsamkeit lag vor ihm. Die Zukunft breitete sich vor ihm aus, wie die Schneebede ba braugen, die immer dichter und dichter wurde."

Ist das nicht eine ganz unwahrscheinliche Geschichte? Willy's Mutter soll so verworsen gehandelt, Petri solch' Doppelspiel getrieben und dabei beide so gemächlich, ohne Strupel und ungefährbet ihr Liebesspiel sortgesetzt haben? Mignon ist die uneheliche Tochter einer Auswärterin Hedwig, der Nichte von Minna; Willy der uneheliche Sohn desselben sauberen Petri! Dabei spielt der die Rolle des Biedermannes, ja er sieht ruhig zu, wie sich seine beiden Kinder verlieben und aneinander ketten! Der ganze Conslict ist ein erkünstelter, psychologisch und sozial unmöglich.\*)

Fast an das Unglaubliche streift Herm. Bahr's Novelle "Die gute Schule," Seelenstände (Berlin, 1890). Wir lernen hier einen österreichischen Maler in Paris kennen, der sich nach langem Schwanken dazu entschließt, irgend ein "Weib" zu suchen, damit er durch den dauernden Verkehr mit ihr "die wahre Kunst"

<sup>\*)</sup> H. Tovote's "Ich," Nervöse Novellen (1892) schilbern in einer bis zum Komischen manierierten Schreibweise Scenen und Gebankenreihen, welche in Wibersprüchen und verkehrten Empfindungen schwelgen.

Natürlich findet er bald ein Ladenmädchen, Fifi, die er burch seine glühenden, affectierten Briefe bestrickt, bis fie ihrer ernsten Cousine entläuft, um sich ihm hinzugeben. Wie ein wilbes Thier geberbet er sich in feiner "Liebe." "Er stürmte auf fie mit taumelnder, fletschender, heulender Brunft," fagt S. Bahr (S. 63), wie "ein hungriges Raubthier" (66). Seine grübelnden Gedanken will er vergeffen -- "alles, selbst die Runft, ja felbst die Kunft, die auch bloß äffte." Und nichts als die Wolluft, ewig die Wollust, in welcher allein die Wahrheit ist!" (S. 98). Natürlich ist er des Mädchens bald überdrüssig; die tägliche Ausschweifung unterhöhlt ihm Leib und Geift. Fifi ift "ja auch nur eine Dirne, wie alles, was Weib heißt; ein lieberliches Gemisch aus Roth und Honig, wie die andern, wie alle, wie alles, was Beib heißt!" (S. 125). Er sucht sie baber loszuwerden, burch Güte, Berachtung, Mighandlungen scheußlichster Art (S. 152) alles vergebens - bis fie ihm mit einem reichen Mohren ent-Buerft raft er, bann findet er fich drein, endlich vertauft er an ihren neuen Geliebten Bilber, um Gelb zu haben! Er ift vernünftig geworden, benn er hat "die gute Schule," die Liebe (?), hinter sich. "S'empoisonner, parfois, rend sage!" bies Wort Jean Richepin's ist H. Bahr's Motto. Gin famoser, oder vielmehr verächtlicher Standpunkt. Und bas ist ber ganze Inhalt einer Novelle? Die platte Gemeinheit, ja Scheufäligkeit eines untüchtigen, unklaren, verrückten Malers, ber fortwährend von seinen Idealen, von Wahrheit, Logit, Schönheit u. dgl. faselt und wie eine Bestie handelt! Der Stil entspricht bem Inhalt. Oft fann man sich taum etwas benten unter bem wüsten Wortschwall. Etelhafte Bilber, Worte und Wendungen find nicht felten. S. 58: "den Fraß bei Duval zu verschlingen" (b. h. dort zu speisen) ; S. 63: "die schwarzen Dämpfe seiner kochenden Geilheit;" S. 102 "löst er noch die Bander ber Unterhose, um beffer benten zu konnen;" S. 129: "und daß das Hinausschmeißen jetzt umständlicher war "! An vielen Stellen tritt bann wieber B. Bahr's zerhadter, affectierter Stil hervor, so S. 55, 78, 103, 131, 135.

Ein besonderes Thems des Liebesverblems bat Calar Haifalen in feinem Imm. Tani Griemer" (Berlin, 1892 behandelt. Es ist die Frage, ob langes Berlobtsein ber Liebe forberlich fei ober nicht. Der Berfuffer verneint bies gang entichieben. Dieje Allmasgeichichte in fünf Scenen führt uns ein schönes 25-jahriges Midchen, Toni, vor, die feit 5 Rahren mit bem Privatdocenten Er. Belfrum Martlin verlobt ift. Bisher von Achtung und Liebe ür ihn erfüllt, wird sie ploklich, im wunderschönen Monat Mai, vom elementeren Triebe nach finnlichem Liebesgenuß ergriffen. Bergebens erinnert fie ihre Freundin, Frau Thefla Merg, an die erfte Beit ihrer Liebe gu Bolfram, an feine Tuchtigkeit, feinen Sleiß, feine Ehrenhaftigkeit - fie will "gludlich fein, finnlos trunten, nur eine Racht!" 3hr ganges Leben bisber war nur ein Begerieren und Derumbammern, immer nur ein Rippen und Roften, "und ich will's an ber Bruft haben und fuffen!" 3br Brautigam ift ju \_ebrenhaft:" er hat ihr verboten ihn auf feinem Bimmer zu besuchen, ja er will nicht einmal mit ihr allein in ein Local geben — bas muß einem tragischen Conflict entgegentreiben; benn Bolfram balt fie fur einen Engel, mabrend fie fich doch unendlich fern bavon fühlt. Sie fann auch jeine Langmuth nicht ertragen, und eine durftige, einfache Butunft, wie ein Gelehrter fie ihr bieten tann, imponiert ihr auch nicht. Sie ift zu alt fur feine Romantit. Lieber zusammenpaden, ein paar Bochen selig, und meinetwegen bann in's Baffer!.... Ich muß Liebe haben, große, wilde, wahnfinnige Liebe!.... Er halt mich fur einen Engel, und ich fuhle wie - eine Meffaline, wie eine Betare! - 3ch tann ihm nicht tren fein, wenn er bleibt, wie er ift! 3ch erwürgte ihn mit biefen Handen! Und er hat keine Ahnung davon — das Kind! D! tobten mocht' ich ihn, ebe es mich tobtet! - ober mich auf die Strafe ftellen und ichreien: will mich feiner? Bin ich feinem gut genug? (Beinahe verächtlich.) Aber die Ranner find alle an feig und zu furchtiam!"

Die nächste Scene belehrt sie über bas Gegentheil. Hars wis, ein Schulkamerad Märklin's, ben bieser selbst bei ben Damen

eingeführt hat, macht ihr unverschämt ben Sof. Als Thunichtqut nach Mexico geschickt, hat er sich in einigen Jahren Reichthum verschafft und lebt nun allein dem Genusse: er hat keine Ideale: auch von den Frauen hält er nichts. Werben und Belagern ift nicht seine Sache. Ein erbetteltes Blud ist ihm gar keins, es muß sich ihm an ben Hals werfen. Als Märklin ihn im Tête-à-tête mit Toni trifft, wird er eifersuchtig und, nachdem harwit gegangen, grob, Toni bagegen gereizt und fpit. Frau Merz sucht ihm schonend ihren Zustand klar zu machen. - In ber 3. Scene unterhalt sich Toni mit Harwit im Thiergarten; sie hat ihm ein Rendez-vous gegeben und hört seine unverschämten Bewerbungen zuerst ruhig, dann verwirrt an. Als er gegangen, bittet sie ihren Bräutigam, sogleich mit ihr nach Japan zu gehen, damit er sie beirathe. Er schlägt ihr einen Ausflug nach Selgoland vor, naturlich mit Frau Merz. Da bittet sie ihn bringend und immer bringender mit ihr allein zu fahren, Champagner zu trinken und luftig zu fein. (Sie fällt vor ihm nieder): "Warten, ja!.... Solange es sein muß! — Meinetwegen! Aber fo nicht mehr, fo nicht mehr! Ich kann's nicht! Und ich will nicht am Stock verwelten! Leben, Leben muß ich haben! Sonne! Sommer! — Tritt mich mit Fugen — aber gib mir zu trinken! Bitte, bitte! fahr' mit mir nach Hamburg — aber allein! Ohne Thekla! Reine Seele braucht ja darum zu wissen! Drei Tage Glud nur, Wolfram! Lag mich bein sein, ganz bein sein! Ich kann nicht mehr anders! Lag mich!" - - Als er aus Liebe und Chrenhaftigfeit nicht barauf eingeht, spielt fie die Beleidigte, nennt ihn einen Efel und Feigling, verbietet ihm jede Berührung und fagt: "Harwit hatte schon beim ersten Wort bie Roffer gepactt gehabt!"

In der 4. Scene gibt Toni ihrer Freundin zu, daß ihre Handlungsweise gemein ist; "aber ich könnte weinen darüber, daß ich so gemein bin, ich din noch lange nicht gemein genug." Sie will sich an Harwitz verkausen, der ihr gestern einen Antrag gemacht hat. Frau Merz sucht Wolfram, der erscheint, zur Ausschung der Verlobung zu veranlassen, doch er liebt Toni trotz alledem; allmählich merkt er "die Ausgerlichkeit, Eitelkeit, Selbst-

sucht und Gemeinheit der meisten Frauen." Da tritt Toni ein; wieder erwacht seine Liebe; sie aber weist ihn hochmuthig und frech zurud. "Ich sage bir — ich werde eher Harwit Maitresse — als beine Frau!" Märklin (grell auflachend): "Lüge nicht, Beib!" To ni (von der Thure): "Harwit meint es ehrlich und ist fein Lump!" Märklin (wirft ihr ben Ring nach): "Und hat viel Geld . . . viel Geld !" Frau Derz (ihn corrigierend) : "Berbient." - In ber 5. Scene finden wir Dr. Marklin mit Friba, einem "jungen, nicht absolut verdorbenen Dinge" beim Morgenkaffee. Er hat die Nacht mit ihr bei Champagner verbracht und schenkt ihr auf ihr Bitten Toni's Ring. Da erscheint diese selbst mit Frau Merz, die ihr davon abgerathen hat; es kommt zu einer Auseinandersetzung, aus der man fieht, daß jener allen Glauben an Tugend, Ibealismus, Blud und Ehre verloren hat. Toni troftet ihn, er werbe es verwinden und fich emporarbeiten. Dartlin: "Ohne Glauben, ohne Liebe!? — ein Lump, ja! ber gelernt hat mit der Gemeinheit pattieren!" Toni: "Du wirft nur benken, wie man benken muß heute: ruhig, praktisch und nüchtern ... und wie alle benten!" Märflin: "Mag fein! Doch wenn alle fo benten, fo find eben alle Lumpen!"

So schließt das Stück, welches Flaischlen eine "Alltagsgeschichte" nennt. Nun, wir hoffen, sie ist nichts weniger als das! Eine so verrückte Verson, wie Toni, welche aus plöglicher Nymphomanie ihren Bräutigam versühren will, ist gewiß eine Seltensheit.\*) So widerlich sie ist, so scheint der Versasser doch dem Ibeal zu huldigen, wenigstens deutet darauf das den Werken Nietziche's entnommene Wotto: "Wan soll sich von dem schönssten Vermögen — dem, die Dinge in's Ideal zu erheben — nicht thrannisseren lassen; sonst trennt sich eines Tages die Wahrsheit von uns mit dem bösen Worte: "Du Lügner von Grund aus, was habe ich mit dir zu schaffen?" ("Menschliches, Allzumenschliches" N. A. II, 149). Flaischlen, sagen wir, verwirst

<sup>\*) &</sup>quot;Fräulein Julie" höchstens von Strindberg, bie wir später besprechen, handelt ähnlich!

nicht die menschliche, besonders poetische Neigung, die Dinge in's Ideal zu erheben, völlig, aber er will nur nicht von ihr thrannisiert fein - foll wohl beißen, einseitig beherrscht werben. Aber muß man barum in's andere Extrem fallen und mit Toni, Frau Merz und Harwit die Ibeale sämmtlich für "Quatsch" (S. 18) halten? Wir können uns benten, bag ein Madchen von 25 Jahren, welches 5 Rahre verlobt ift, sich nach ber Ehe sehnt — aber muß sie es so gemein, so thierisch, so brutal thun? Sind wirklich bie besten Shen die, da Mann und Frau wie gute Freunde? Ift Liebe Bag? Rämen wirklich die meiften Bochzeiten nicht zu Stande, wenn man statt 3 und 6 Monate etwa 9 und 12 verlobt fein mußte? (S. 11). Bas fich Toni unter "Liebe" bentt, ift nichts weiter als Geschlechtsgenuß, fie fühlt, wie fie selbst fagt, wie eine Meffaline, wie eine Hetare! (S. 15). Und scheint uns bie Heldin durchaus verzerrt, outriert, so ist auch der Bräutigam falfch gezeichnet. Er, ber fleißige, ehrenhafte Gelehrte, der Toni's Antrage mit Abscheu zurudweist, soll, wie die 5. Scene vorführt, fich seine Maitresse halten und dann noch so verzweifelt über den Berluft seines Glaubens an Ehre und Tugend reden? Endlich spielt auch Frau Merz eine sehr fragliche Rolle: es wird einem nicht klar, ob sie im Geheimen ebenso benkt, wie ihre famose Freundin, oder ob sie im Ernst Dr. Märklin's Tüchtigkeit und die Beiligkeit der Ehe achtet. So sehen wir in Flaischlen's Bersuch eine in's Extrem getriebene Polemik gegen lange Berlobungen, verquidt durch Farben, die er nicht dem wirklichen Leben, sondern einer erhitten Phantasie entnommen hat.

Wie gesagt, Cäsar Flaischlen will sich mit Nietzsche von den Idealen nicht tyrannisieren lassen, aber was setzt er und seines Gleichen an deren Stelle? Das Alltägliche, Praktische, Nüchterne, die Denkweise aller Philister. Denn Toni und Consorten denken trot aller Phrasen doch nur wie ein Philister, der sein gutes Essen und Trinken, sein altdeutsche neumodisches Ameublement und ein bischen Maitressenthum für das Leben hält. Zwei unserer größten Künstler, welche durch ihre Originalität himmelhoch ragen, A. Böcklin und Rich. Wagner, haben bewiesen, daß die Phan-

tasie, mag sie in Farben ober Tonen sprechen, nicht erstidt wird burch ben Wirklichkeitssinn ber Mitwelt, sondern nur Bortheil baraus zieht, indem fie durch realistische Mittel ihren Gestalten einen größeren Grad ber Wahrscheinlichkeit verleiht. Böcklin's Meerweib und Wagner's Fafner stellen gewiß die hochsten Unforderungen an Glaubwürdigkeit, und doch stehen beide der Natur näher als die meisten Gebilbe unserer "Grundeutschen." Nicht ber Gegenstand, sondern die Behandlung macht den Realisten. Und realistisch, b. h. mahr, wirklichkeitsgetreu, ist Flaischlen's Toni durchaus nicht. Geben wir felbst ihr Benehmen bis zur Thiergartenscene als möglich zu — ganz unwahrscheinlich ist es, daß sie nachdem Dr. Märklin sie für jedes harte Wort um Berzeihung gebeten, ja fogar die Reise nach hamburg versprochen hat, nichts mehr von ihm wissen, sondern die Verlobung auflösen will. Unwahrscheinlich noch mehr ihr Besuch in der 5. Scene, nachdem sie auf der Trennung bestanden hat; denn dieser Besuch ift eine Sentimentalität, die ihrem Befen völlig widerspricht!

Die zuerst verbotene, dann freigegebene "Komödie" G. G. Hartlebens "Hanna Jagert" (Berlin 1893) macht auch gegen die She Front. Er zeigt uns nämlich darin ein Mädchen, welches drei Liebshaber hintereinander hat, einen socialdemokratischen Schriftseher, einen Fabrikanten und einen Baron. Den ersten hat sie aus Liebe, den zweiten aus Noth und Bildungsbedürfnis, den dritten aus Alugheit. Ihn heirathet sie auch in Gegenwart der beiden ersten. "Sie hat eben Humor!" sagt der Fabrikant richtig. Natürlich wird sie es auch bei dem faden Baron nicht lange aushalten! — Uedrigens ist des Versasser natürliche Sprache und Darstellung zu rühmen.

Max Hirner, ein Vorläuser Fr. Niehsche's, seiert das Hetärenthum. Nachdem er den Kampf zwischen Sinnlickeit und Tugend geschildert, fährt er sort: "D Ninon, o Lais, wie thatet ihr wohl, die bleiche Tugend zu verschmähen! Eine freie Grisette gegen tausend in der Tugend graugewordene Jungfrauen!"

Dies scheint auch fast die Ansicht von Felix Hollander und Hans Land zu sein, welche 1892 bas moderne Drama in 5

Aufzügen: "Die heilige Ehe" geschrieben haben. Seine Aufsführung im Resibenztheater in Berlin wurde von der Polizei versboten, später aber durch richterliche Entscheidung erlaubt.

Der erste Act macht uns mit Lieschen Röseler, der Ge= liebten Frit Langner's, mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Erich bekannt. Seit Rahren durch Frit an Bracht und Luxus gewöhnt. hat sie fortwährend ihre Berwandte, besonders den leichtfertigen Bruder, einen Bostbeamten, unterstütt. Dieser bittet sie heute um 200 Mark, um einen Wechsel zu bezahlen. Ghe er seinen Bunsch bei Lieschen burchsetzen tann, kommt Fritz, um ihr nach einigen Umschweifen zu fagen, daß er burch Eltern, Berwandte und Freunde so lange gebrängt und gequalt worben fei, bis er sich entschlossen habe zu beirathen. Entsett stürzt sie hinaus: gleich darauf kommt ber alte Langner und bespricht nun, nach Frit's Fortgang, so schonend als möglich, doch geschäftsmäßig bie Sache, bietet ihr Gelb an, bas fie voll Abscheu zurudweist, bittet sie seinem Sohne später nicht Unannehmlichkeiten in der Ehe zu machen und entfernt sich rasch, während jene "gellend aufschluchzt und sich verzweifelt weinend auf's Sofa wirft."

Der zweite Act zeigt uns Fritz mit Mella Gebhardt verheirathet. Sie haben ein solennes Mahl gegeben, an welchem sich besonders der alte Languer und Frizens Freund, Dr. Mixius, Die "heilige Che" wird nun in braftischen belectiert haben. Farben gezeichnet: die alten Langner's leben ebenso unglücklich, wie die jungen, und Mella's Mutter findet das nicht minder natürlich als der eingefleischte Hagestolz Mixius. Der alte Langner ift natürlich ganz erbaut von dem Cheftande seines Sohnes. "Ich weiß nicht, was de Leute wollen! Is doch bilbscheen auf der Welt! (Zu Migius): Nu sagen Se selbst, Herr Doctor, was fehlt ben jungen Leuten hier? Sone Häuslichkeit. 'n John - geradezu 'n Johl! Aufrichtig, Rleine, so scheen hafte bir's wohl nich gebacht?" — Wie er selbst zu seiner Frau steht, zeigen folgende Beilen (S. 37): Als Mixius der Frau Gebhardt ein wenig ben Hof macht, sagt Herr Langner zu ihr: "Das sag' ich Ihnen (auf Migius weisend) ber ba. — m - na!"

Frau Langner (fixiert ihren Mann scharf): Theodor!

Langner (legt bie Hände auf ben Rüden, blidt Frau Gebharbt refigniert, mit herabgezogenen Mundmuskeln, an).

Frau Langner (schärfer): Theodor!!

Langner (breht sich muthend um): Was willste nu schon wieder, mein Engel!...

Frau Langner. Mein Spigentuch, Langner . . . .

Langner (ungebuldig): Fritz, hol' ihr's Spitzentuch!" Kaum sind die Gäste fort, so bricht der Zwist zwischen Fritz und Mella heftig aus. Plözlich fragt jener (S. 44): "Bo is's Abendblatt?"

Mella (unverschämt): Soll ich bir's vielleicht holen?

Frit (sieht sie groß an, reißt sich mit einer Bewegung zorniger Berachtung los und klingelt).

Dienftmäbchen (tritt auf, bas Blatt in ber Sanb).

Frit (grob): Ber - bie Zeitung! 's gut!

Dienftmäbchen (ab).

Frit (fest fich an den Tisch und liest).

Mella (nimmt bas Morgenblatt aus ber Zeitungsmappe, lieft, lacht auf, sieht zu Frit hinüber, ber sie nicht beachtet).

Mella (lieft laut): Schauspiel — Deutsches — Leffing .... Residenz .... (lebhaft): Du, Marquise .... ach, das soll himms lisch sein .... da möcht' ich hin!

Frit (liest weiter, scheinbar ruhig): Js gar nich himmlisch, is blos unanständig . . . .

Mella (entzückt): Schad't doch nichts . . . . Bin ja 'ne versheirathete Frau! Du, da möcht' ich wirklich hin! . . . "

Dann will sie in die Blumensäle, wo Mizius noch nicht einmal war, überhaupt fort, nur nicht zu Hause bleiben. Es kommt saft zu Thätlichkeiten (S. 47).

Frit (padt sie rasend am Handgelenke; heiser): "Was willst du eigentlich?

Mella (verblüfft, stammelnd, eingeschüchtert, leise): W... w... wa—\$? Wa—as ich will? W—as ich will? (rasch sich überstürzend, schreiend): Ich will leben! Ich will merken, daß ich lebe! Ich will ... ich ... will ... ich will .. (reißt sich los) nicht ein=

gesperrt sein! Nicht in einem Käfig sigen! (heiß): Ich will genießen!! Wozu hab' ich benn geheirathet!?"

Fritz hält ihr nun vor, was für Bergnügungen sie alle in ihrer kurzen She genossen hat, er hatte gehofft, sie würde endlich häuslich werden, aber: "Für dich — ja für dich ist die She nur — nur eine Loslassung — nur eine Loslassung — aus — aus Zwang und Unfreiheit! — in's Zügellose . . . . Bfui — — (tritt einen Schritt zurüch): Schäm — dich!

Mella (rasend, bebend). Schämen!... Schämen!!!... Das — — bas — — unter — — unterstehst du dich!!... Gut... Jett — — jett... jett... weiß ich, was ich zu thun habe .... jett ift es aus!!!... " (am ganzen Körper bebend, ab)

Migius erscheint und sucht Frihen zu beruhigen; gleich darauf kommt Erich, Lieschens netter Bruder, und erpreßt von Frih 200 Mark, da jene krank sei; Frih gibt ihm gleich 400!

Im britten Acte tritt Frau Gebhardt mit Mella auf, um diese, die gestern Abend wüthend sortgesausen ist, mit ihrem Gatten zu versöhnen. Friz ist indessen fortgesausen, das Dienstemädchen wird ihm nachgeschickt, da erscheint der alte Langner, und die Damen gehen hinaus. Nach längerem Hin und Her erstärt Friz, da Mella ihm fortgesausen sei, wolle er sich von ihr scheiden lassen; er erzählt, wie er sich seit Wochen von Sehnsucht verzehrt, sich aber an die Pslicht geklammert habe. Und als Langner sagt, er werde doch nicht die She brechen (S. 75), sagt Friz (dumps, leise): "Ehebrechen — ehebrechen . . . . (ausschluchzend) Ja — es ist eine Ehe gebrochen worden — eine heilige Ehe..." Und als dann Frau Gebhardt eintritt, kündigt er es ihr "mit tiesstem Schmerze" an.

Der vierte Act führt ihn, wie zu erwarten war, wieder zu Lieschen. Aber er findet sie nicht so, wie er sie verlassen hat, wieder. Sie hat indessen andere Liebhaber gehabt, reichere und schlechtere als Friz. Sie ist eine freche Dirne geworden, was ihm Frau Röseler alles triumphierend erzählt. Auf seine Borwürfe erklärt ihm aber Lieschen (S. 91):

Lieschen. Das sagst du? Du, der das aus mir gemacht hat? Als du damals sortgegangen warst, so von mir sortgegangen, und als ich dann wiederkam — in — dies — — Zimmer, wo mir all' die Wärme entgegenschlug . . . . dieser heiße Dunst, so daß ich nichts mehr sehen konnte, (leidenschaftlich) bis ich mit einemmale sah — sah, daß du seige fortgegangen warst, sortgegangen in dieser Stunde — (verächtlich) um einen fremden Mann mit mir handeln zu lassen, mich mit Geld kirre zu machen, — da — da (wendet sich voll Abscheu ab): ach psui . . . (dumps), damals, in dem Augenblicke din ich gemein geworden . . . gemein . . . . Zuerst — weißt du . . . zuerst — da — da dacht' ich . . . an's Wasser . . . . an, Herrgott — was weiß ich! Aber auf einmal sing ich zu lachen an, laut und gemein zu lachen . . . . (dumps): du — nur du hast die Schuld; du hast mich zur Dirne gemacht! . . .

· Frit (vor sich hinstarrend): Alles — alles vorbei . . . zu Ende!

Da kommen ihre betrunkenen Freunde und Gönner.

Im fünften Acte seiert die Familie Versöhnung durch ein seines Essen. Frau Gebhardt spricht ihrer Tochter zu, dem Fritz sein Vater und Dr. Mizius. Jener erklärt "fertig zu sein," da er sein Liebstes im Schmutze wieder gefunden hat. An seine Frau, seine Familie denkt er nicht (S. 103). Er sagt zu Mizius: "Ich din ja nun hier, bleibe ja auch . . . und was meinst du wird daraus: man läuft nebeneinander her, man zerrt an einer Kette, man büßt seine erbärmliche Feigheit mit einem ganzen Leben, sett Kinder in die Welt, die zwei Wenschen zu einander zwängen, Kinder, die dann in dieser trostlosen Dede aufwachsen und um ihr Bestes betrogen werden (kuze Pause): Siehst du, das steht mir bevor . . . Das ist meine Zukunst (höhnisch): Noch 'n paar Jahre und — und man wird immer elastischer . . . . und schließlich ein Lump!"

Das Drama von Holländer und Land ist im Kern unmoralisch, äußerlich dagegen wenig anstößig. Das Treiben bei der Dirne Lieschen, wie sie sich selbst ja bezeichnet, wird nur angebeutet. Was aber am meisten verletzt, das ist die Fronie, mit

welcher die She behandelt wird. Wie Frit fagt, "eine heilige Che" ward gebrochen, so meint es auch der Titel des Stückes: Ihr nennt die Che ein beiliges Institut, aber feht bier, wie fie in Birklichkeit aussieht! - Ferner ftogt ber Umftand ab, bag Fritz, welcher doch am meisten schulbig ist, benn er hat sowohl Lieschen verführt und bann feig verlaffen, als auch eine Che gang leichtfinnig geschlossen, daß Fritz, sagen wir, sich als Märtyrer aufspielt. Er, ber burch sein Vorleben jeben Anspruch auf Gheglud verscherzt hat, thut, als ob er wunderwas leistet, wenn er zu seiner Frau zurudkehrt. — Und was für Cheleute werden uns überhaupt vorgeführt: Der gang oberflächliche, genußsüchtige, frivole Langner und seine spinose, zanksuchtige Gattin; Frau Gebhardt, Mella's Mutter, die auch teine gute Erfahrung betreffs ber Che gemacht hat; und endlich Fritz und Mella, das junge Paar, von denen jener vor der Che alles gekoftet hat, diese es aber in der Ehe thun will. — Bas foll bas Stud? Will es sagen. so ist die Che meistens, so ist es eine starte Uebertreibung; so ist fie manchmal, so war ber Titel ganz falich gewählt.

Direct gegen die Che ift I. H. Machan's Erzählung: "Die Menschen ber Che" (1892) gerichtet. Der Beld wird burch ben Brief einer früher einmal Angebeteten nach seiner kleinen Geburtsftadt gerufen, wo sie jest unpassend verheirathet ift. Er findet sie nur unzufrieden, gelangweilt, nicht unglücklich. Er set ihr auseinander, daß die Ehe Unsinn sei, daß nur die freie Liebe achtungswerth. "Ich fenne nur ein Berhaltnis wie zwischen Mensch und Mensch, so zwischen Mann und Beib, bas ich würdig nenne: bas auf gegenseitiger Unabhängigkeit beruhende" (S. 48). Die Menschen sollten sich trennen, sobald fie sich nicht mehr lieben (50). Freilich, die "fatte, felbstgefällige, verächtliche Moral ber Bourgeois" (54) straube sich noch bagegen; aber sie werde schon bald abgewirthschaftet haben. Um diesem Ziele näher zu kommen, schließt Herr Grach mit Dora Spt eine freie Ghe! Nach einer furzen Unterredung folgt fie ihm, macht aber vorher aus, daß fie ihre völlige Unabhängigkeit behalten folle (77). "Wir werben uns gegenseitig verschonen mit allen lappischen Rubringlichkeiten an

Zeit und Stimmung . . . . und, was das Wichtigste ist, wir werden uns trennen in der ersten Stunde, in welcher wir — — ansangen werden uns miteinander zu langweilen."

Deutlicher läßt fich biefer Standpunkt nicht ausbrücken!

Bis zu welchem Grade der Begriffsverwirrung man gelangen kann, zeigt A. Ktrindberg mit seinem "Naturalistischen Trauerspiel" Fräulein Julie (Leipzig, Reclam, Heft 2666), das wir wegen der principiellen Einleitung besprechen.

Der Stoff und die Behandlung sind gleich abstoßend. In ber Johannisnacht, während ihr Bater abwesend ift, verführt (!) Gräfin Rulie den Bedienten Rean und schneibet sich bann mit seinem Rasiermesser den Sals ab. Außer diesen zwei Selden bes Studes haben wir nur noch eine Berson, die Röchin Christine. eine chnische Frömmlerin. — Als Mannweib von ihrem ercentrischen Bater erzogen, hat Frl. Julie bisber alle Männer verabscheut, jest aber, von ihrer Sinnlichkeit getrieben, zwingt fie formlich Jean zu schamlosem Thun. Kaum ist es geschehen, so bereut sie es, zumal jener sie alsbalb als Dirne behandelt. Bezeichnend ist für ihre Weltanschauung, mas fie S. 61 fagt: "Wer hat bie Schulb an bem, was geschehen ift? Mein Bater, meine Mutter, ich selbst? Ich selbst? Ich habe ja kein Selbst. Ich habe nicht einen Gebanken, ben ich nicht von meinem Bater, nicht eine Leidenschaft, die ich nicht von meiner Mutter bekommen hatte, und das Lette — dag alle Menschen gleich seien — bekam ich von meinem Berlobten, ben ich barum einen Schuft nenne. Wie tann es aber mein eigenes Bergeben sein? Die Schuld auf Jesus zu schieben, wie es Christine macht - nein, dazu bin ich zu ftolz und zu klug. — bank ben Lehren meines Baters. Und bag ein Reicher nicht in's himmelreich kommen könne, bas ist Luge, und Christine, die Gelb auf ber Sparcasse hat, kommt zum mindesten nicht hinein! Wer hat die Schuld an dem Bergeben? Bas geht es uns an, wer fie hat! Bin ich es boch, ber bie Schulb und die Folgen zu tragen hat!"

Wir sehen also, ganz wie wir es oben auseinandersetten, leugnet Strindberg Willensfreiheit. Berantwortlichkeit und Schuld.

Der Mensch hat nur die Folgen zu tragen, schuldig sind die Eletern, die Gesellschaft!

Dem "Trauerspiel" hat der Verfasser ein längeres Vorwort vorausgeschickt, das uns mehr interessiert als jenes.

Er meint, das Theater, diese "Bolksschule für die Jugend. bie Halbgebilbeten und die Frauen," scheine, wie die Religion, "fich gleich einer aussterbenben Form hinzubetten, zu deren Genuß uns die erforderlichen Boraussehungen fehlen." Strindberg will nun die Form diefen gemäß modernifieren. Der Stoff eigne fich für ein Trauerspiel, benn noch mache es einen traurigen Eindruck, ein unter glücklichen Berhältniffen fich entwickelndes Individuum untergeben, ja ein ganges Geschlecht aussterben gu feben. "Aber," fahrt er fort (S. 2), "es wird vielleicht eine Beit tommen, da wir uns fo entwickeln, so aufgeklart werben, dag wir gleichgiltig biefem jest roben, chnischen und berglofen Schauspiel, welches bas Leben barbietet, zusehen werden, ba wir biese niedrigeren und unzuverläffigen Gebankenmaschinen, welche Befühle genannt werden, abgelegt haben, weil fie überflüffig und ichablich werben, sobalb unsere Urtheilskraft ausge= wachsen ift." Also gang wie F. Niehsche, der Mystagoge des Raturalismus (f. S. 69). "Daß mein Trauerspiel einen traurigen (foll beißen mitleiberregenden) Einbruck auf Biele macht, ift also ber Fehler dieser. Wenn wir start werden, wie die ersten frangofischen Revolutionsmänner, wird es unbebingt einen guten und froben Ginbrud machen, ber Ausrottung eines Bartes von morschen, überjährigen Bäumen zuzusehen!" Der Jean in "Fräulein Julie" ist so ein "starker Mann;" er verhöhnt die Helbin, macht fich über die Schande und Bernichtung ihres Stammes luftig, hadt ihrem Zeisig ben Ropf ab und reicht ihr taltblütig fein Rafiermeffer jum Gelbftmorb.

Juliens Schickfal ist nach Strindberg eine Ausnahme, also eine Abnormität; weshalb also solche darstellen? Seine Mostivierung beweist die Widersinnigkeit des Unternehmens. Er selbst sagt (S. 6): "Fräulein Juliens trauriges Schicksal habe ich durch eine ganze Wenge von Umständen motiviert: Die Grundinstincte

ber Mutter: die falsche Erziehung bes Mädchens durch den Vater; das eigene Naturell und die Suggestionen des Bräutigams auf bas schwache, begenerierte (!) Hirn; sobann auch momentane: Die Feststimmung ber Johannisnacht; Die Abwesenheit bes Baters; die Beschäftigung mit dem Thiere; der aufregende Ginfluß bes Tanges: die Dammerung der Nacht; die ftarte, berauschende Wirfung der Blumen; und schließlich der Zufall, welcher die Beiden in einen geheimen Raum zusammentreibt, sowie die aufregende Budringlichkeit bes Mannes." — Wir haben oben (S. 61) und in unserer Schrift "über die Freiheit des Willens" gezeigt, daß bieses alles die Selbstbestimmung und Verantwortlichkeit bes Menichen nicht aufbebt. Wir behaupten baher bas Gegentheil von Strindberg, wenn er fagt: "Ich bin also nicht einseitig physiologisch verfahren, auch nicht monoman (?) psychologisch, ich habe bie Schuld nicht nur ber Bererbung von ber Mutter ober ausschlieklich der Unfittlichkeit aufgebürdet, noch blos Moral geprebigt." (Das hat er wahrhaftig gar nicht gethan!)

Mit Recht verwirft unser Verfasser die typischen Charaktere, welche "fix und fertig" sind, wie bei Molière; aber wenn er sich (S. 8) rühmt, seine Charaktere seien "schwankender, zerrissener, von Altem und Neuem zusammengesetzter," so sinden sie sich ebenso schon lange bei anderen Dichtern.

Interessant ist es, was Strindberg, ganz à la Nietzsche, unter Schuld und Sühne versteht. "Die Schuld hat der Naturalist mit Gott zusammen ausgestrichen, aber die Folgen der That, die Strase, Haftbarkeit oder die Furcht davor, kann nicht gestrischen werden, aus dem einsachen Grunde, weil sie bestehen bleiben, ob er nun freispricht oder nicht; denn die Leute, denen Unrecht geschehen, sind nicht so wohlwollend gestimmt, wie diezenigen, denen keins widersahren, es billig sein können." — Da hat es natürlich mit aller Ethik ein Ende!

Formell übrigens wollen wir gern anerkennen, daß Strindsberg Recht hat, wenn er (S. 12) gegen die französische Art des Dialogs polemisiert, wo sich die Personen als Katecheten betrachten, welche sitzen und dumme Fragen stellen, um eine prompte Res

plik hervorzurufen. Er hat die Gehirne ungehindert arbeiten laffen, wie fie es in Birklichkeit thun, ohne bag in einem Bespräch das Thema völlig erschöpft wird. — Auch darin sehen wir eine beachtenswerthe Reuerung, daß er die Acteintheilung fallen gelassen hat, weil er glaubt, unsere Fähigkeit, eine Musion festzuhalten, werbe dadurch vermindert. Db es freilich möglich fein wird, ein Stud von Anfang bis Ende ohne Unterbrechung aufzuführen, ift eine andere Frage. \*) - Den Monolog will Strindberg nicht, wie die meiften Raturaliften, aufgeben; boch mochte er ihn einen begabten Schausvieler improvisie ren laffen. gewiß ein fühnes Wagnis! Er bemerkt aber felbst, wo der Monolog unwahrscheinlich werden sollte, moge bafür bie Pantomime Er will nur eine Decoration, damit sich die Personen mit der Umgebung verschmelzen, und die Hinterdecoration und der Tisch sollen schräg steben, um die Schausvieler en face und in halbem Profil spielen zu lassen, wenn sie fich am Tische gegenübersiten. — Er polemisiert auch mit Recht gegen bas Rampenlicht, welches die Gesichter ber Schauspieler verzerrt. Bum Solug bittet er bie letteren, fich nicht zu schminken und für bas Bublicum, nicht mit ihm zu spielen; doch hat er teine Soffnung, diesen Bunich erfüllt zu feben.

Aus allem Angeführten erkennt man, daß A. Strindberg manchen beherzigenswerthen Wink für das Theater gibt.

Eine ebenso scharse Berhöhnung der Ehe, wie "Frl. Julie" ist Hermann Bahr's "Dora" (Berlin 1893). Diese Novelle erzählt, wie der Wiener Prosessor und Abgeordnete Jan Blusdinski, ein Pole von Geburt, die Frau seines ehemaligen Busensfreundes Schlicht, Dora, im Bade kennen kernt, versührt und nun sein Berhältnis zu ihr ganz frech in Schlicht's Hause fortsetzt.

<sup>\*)</sup> S. v. Kleift mit seinem "Zerbrochenen Krug" ift übrigens sein Borläufer.

Sein betrogener, aber zu vertrauensseliger Freund, ben anonyme Briese gewarnt haben, bittet ihn sein Haus zu meiben, aber sein Freund zu bleiben. Als jener, ein großer Eisenbahnunternehmer, nach Ungarn reist, tressen sich die Liebenden in einem kleinen Orte und gerathen bald in Wortwechsel. Schließlich, da Schlicht Bludinski's Fürsprache braucht, um Director der Stadtbahn zu werden, bittet er ihn wieder sleißig in sein Haus zu kommen, nachdem Dora, die "anständige Frau," sich heuchlerisch dagegen gesträubt hat. Jan behauptet in einem Gespräch (S. 83), alle Frauen, auch die sogenannten anständigen, fallen, wenn der Rechte kommt, auch Dora! — Schlicht ist wüthend, er fragt, nachdem jener gegangen, seine Frau, und diese spielt frech die gekränkte Unschuld! Schlicht wird Director und es bleibt alles beim Alten. Motto dieser samosen "Wiener Geschichte" ist: "Chi dice donna, dice danno, malanno tutto l'anno" (Goldoni).

In der That, die Frechheit der Beiden, Jan und Dora, ist unglaublich. Jener beschwichtigt alle Strupel damit, daß ja seine Freundschaft mit Schlicht gar nicht mehr so eng ist; daß es so von selbst mit Dora gekommen; daß sie ihn unter Thränen gebeten hat, in Wien vorzusprechen; daß eigentlich Schlicht- durch seine Vertrauensseligkeit Schuld an allem ist u. s. w. (S. 56, 57). Nicht weil er sie liebt, sondern aus Eitelkeit und über jenen zu triumphieren, setzt er das Verhältnis sort, welches ihm (S. 65) "reiner, tieser, heiliger" vorkommt, als sonst eines bisher! — Der Grundgedanke der ganzen Geschichte steht S. 82: "Ich meine es ganz ernst. Wer nicht betrogen sein will, soll nicht heirathen. Sonst gibt es keine Garantie."

Drollig ist's, wie H. Bahr über die Berliner Naturalisten urtheilt. Sein seiner Jan wendet auf seinen zahlreichen Liebessabenteuern ihre Namen an, um incognito zu reisen. "So rächen sie (er und Dora) sich an der neuen Berliner Literatur, weil sie langweilig ist. Sie reisen immer unter einem von diesen gern berühmten Namen.... Wenn es ihre Frau ersährt, so läßt sie sich scheiden, aber wahrscheinlich sind sie gar nicht verheirathet; sie schreiben so unverheirathet!"

Einer ber radicalften Jüngstbeutschen ist Hermann Conradi. Seine früheren Schriften "Phrasen" (1886), "Lieder eines Sünsbers" (1884) und "Brutalitäten" (1885) waren schon ein seltssames Gemisch von Geschmacklosigkeit, Reslexion und Gemeinheit. Am frechsten aber ist sein Roman "Abam Mensch" (1887).

Der Helb bes Romans ist ein verbummelter Philologe, ber seit längerer Zeit an einem Buche: "Proletariat bes Geistes" schreibt, aber eigentlich gar nichts thut. Er folgt vielmehr ganz seinen Stimmungen (S. 124, 143, 151, 159, 242, 375), mögen sie ihn zum Guten ober Schlimmen führen. Er verführt Hedwig Irmer, unterhält daneben ein Verhältnis mit Emmy und verlobt sich zwei Tage darauf mit der reichen Witwe Lydia, das ist alles. Die Geschichte selbst ist also ebenso gemein, als langweilig. Von Interesse jedoch erscheint uns die Charakterzeichnung Abam's und seine Weltanschauung.

Abam's Bater war "verschwommen an Leib und Geift, eigenwillig, aufbrausend, unstet in Stimmungs- und Willensgegensätzen lebend, von schnurrigen Einfällen behaftet, nicht ohne eine gewisse Eigenart und Kraft, aber ohne die Sicherheit, ohne die Lebensgarantie der Beschränktheit" (S. 11). Da sein Bäckerhandwerk rückwärts ging, ergab er sich dem Alkohol. "Abam's Mutter hatte sich die Rehlkopfsschwindsucht anschaffen muffen" (S. 12). Auch unser Held hulbigt bem Absynth. "Wissenschaftlichen Ehrgeiz besaß er nicht. Zur Liebe hatte er nicht Geduld, nicht Ausbauer mehr, Ertenntnisresultate befriedigten ihn nicht" (S. 20). Egoist schlimmster Sorte (S. 366), Epikureer (S. 112, 118, 143, 179, 343), blafiert (gâté, râté S. 110), gegen bie, welche sich ihm hingeben, grausam, ja öfters teuflisch (S. 260, 279, 303, 335), unzuverläffig und herzloß (S. 444), gerabezu ruchlos (S. 336, 338). Dabei weiß er sich natürlich völlig vor sich zu entschuldigen. Pflicht und Gewissen sind ihm Märchen (S. 325). "Eine ganz ansehnliche, gar nicht so minorenne Menge irriger Anschauungen und eingewurzelter Borurtheile wird (hofft er) beseitigt werben. 3. B. die von gewissen Bopfen und Berruden heute noch mit sperrangelweit aufklaffenden Mäulern be-

anftandeten "materialistischen" Aussassungen in puneto ber Beurtheilung von sogenannten "Berbrechern" — überhaupt von allen "Gejetesübertretern" — fie werben natürliches Gemeingut Aller geworben sein. Die Aera ber jeelischen Bertiefung und Ertenutnis - des vinchologischen Berftandniffes wird gekommen sein. Die Marchen vom freien Billen, von perfonlicher Schuld, von personlicher Berantwortung — sie hat ein freier und klarer und gegenständlicher bentendes Geschlecht in die Rumpeltammer ber Bergangenheit geworfen (S. 235); die Rudfichtslofigkeit mußte zum Brincip erhoben (S. 434), die freie Liebe eingeführt werben (S. 237)! Freilich fühlt er sich hoch erhaben über die Moral ber Maffen, die "Subalternmoral;" "er ftand über allen, die ba an ihm vorübergingen. Er war nicht verpflichtet, ein Opfer ihrer lächerlichen Subalternmoral zu werden . . . Rein! Bei Gott nicht! Er stand über Allen. Und barum, glaubte er, hatte er ein Recht zu seiner Freiheit" (S. 341). Er ist, wie ihn Conradi felbft (S. 350) nennt, ein "unleiblicher Individualitätsfer;" fein Motto ift (S. 121):

> "Hilfreich ist der Mensch, Ebel und gut — Doch zuweilen, wenn er grade Durscht hat, Säuft er seines "Nächsten" Blut!"

"Es lebe der Leichtsinn und seine ehrenwerthe Amme, die Allerweltsgleichgiltigkeit!" (166). Denen, die nicht so benken, ruft er (S. 359) zu: "Geht, ihr seid nicht vom Geschlecht der Starken und Freien — vom Geschlecht der Gott- und Weltverächter! Ihr seid Schwächlinge, Ihr seid Memmen und Lügner!"

Freilich, bisweilen wird er dieses Lebens mit liederlichen Dirnen (S. 265 werden zwölf ausgeführt!) überdrüssig, ja, es ekelt ihm vor sich selbst (238, 356, 394) und er sucht dann Betäubung im Rausche, doch dann stärkt er sich wieder an sinnlosen Phrasen.

Solches Individuum, dem der Erzähler selbst kaum einen guten Zug geliehen hat, ist nun ein Repräsentant der Mosbernen! "Wir sind so gut wie ausgehöhlt. Durch Leidenschaften

gebrochen, benen wir uns ergeben haben, weil wir nicht mußten, wie wir besser unsere Zeit todtschlagen sollten. Wir waren rathlos geworden, weil wir erkannt, daß unsere Ideale Illusionen gewesen (S. 103) . . . . So find wir — und mag das noch so wider= fpruchevoll klingen - hagebuchene Individualisten geblieben und boch zugleich auch Bositivisten und Phanomenalisten geworben. Die Entwickelung eines mobernen Menschen vollzieht sich ja verbaltnismäßig febr einfach.... So ein armes, wirklich gang meffianisch veranlagtes, mit dem wüthendsten Drange zu helfen, zu erhöben, zu verföhnen, ausgerüftetes - von allen Welträthseln gequältes, von taufend Ahnungen, Stimmungen, Erwartungen, Hoffnungen, Entsagungen, von tausend Tendenzen, von einer Unzahl von Gefühlen, Gebanken und Problemen bin- und hergeschütteltes Individuum wird bann gewöhnlich nebenbei auch noch für "verrückt," "unzurechnungsfähig," "pathologisch" u. s. erklärt" (S. 220, 221). "Wir kommen schließlich bazu, einen schrankenlosen Individualismus zu cultivieren" (S. 234)... "Nun, wir Mischlinge ber Romantik und bes mobernen Realismus haben ja Borrath in bieser Beziehung — wir leiden ja alle an einem gewissen trop de coeur. Der wurden wir uns sonst so furchtbar interessant vorkommen, wie es thatsächlich der Kall ift? Burben wir sonst so eifrig an uns herumspintisieren und herumtufteln, herumschnuffeln und uns von hinten und von vorn beguden und behorchen? Wären wir sonst solche capitalen Narren und machten burch eine ewige Analysierungswuth aller Worte, die wir sprechen, aller Sandlungen, die wir in Scene seten - machten wir dadurch unsere Beziehungen zu einander . . . unter einanber, zu ben benkbar unerquidlichsten von ber Welt?" (S. 266).

- Bravo, Abam Menich!

Schon aus den angesührten Proben können wir Conradi's Stil kennen lernen. Doch ihm würde ein Hauptzug sehlen, wenn wir nicht auf die rohen, oft scheußlichen Worte und Sätze hinwiesen. So die Bemerkung über Christi Kreuzestod (S. 27), über Gott (167), Unästhetisches (S. 164, 198, 201); oder wenn der Dr. Irmer ein armer "Kartosselssuppengreis" genannt wird.

Oft schreibt der Bersasser für "sehr" hagebuchen, verdammt, versstucht, impertinent. Abam's Zustand nach einer wilden Nacht wird (S. 301) so beschrieben: "Eine filzige Zähigkeit und zugleich eine nervöse, unregelmäßige Bewegungssucht, eine zitternde Unruhe spukten in seinen Gliedern, die wie dicker Brei gern in ihren Lagen verharren wollten und diese doch stetig zu wechseln strebten (?!). Seine Hände waren schwammig und ausgequollen, seine Gesichtslinien an einzelnen Stellen, um Augen und Nase herum, schärfer markiert und zugleich widerlich verwischt (?!). Die Lippen trocken, spröbe, auf der Zunge skand ein sader, bürrer, kiesig prickelnder Sandgeschmack, die Stirn brannte von einem pressenden Drucke" u. s. w.

Das ist Naturwahrheit, nicht wahr?

Noch einige feine Züge realistischer Schilberung. "Die Schatten ber auseinanderquellenden Nacht fielen bichter" (S. 5). Er borte. wie sich die Dame (hebwig) mit etwas belegt-ausgefranfter Stimme E. Dühring's "Werth bes Lebens" ausbat (5). Dämmerungs= floden lagen im Limmer (9). — Nach bem Tobe seines Baters hatte es Treugott Quot jun. für nühlich befunden, sich schon in jungeren Läuften seines angenehm gesicherten Lebens zum jovialen Menschen herauszuferen (S. 32). — Bon Lydia wird gesaat: "Alles folid, herr Doctor, Geld, Fleisch, Lebensanschauung!" (35). — Man gewöhne sich, bitte! baran, allenthalben als bas Selbstverftandlichste von ber Welt, nur Dreck, Mober, Schweiß. Staub, Roth, Schleim und andere Parfums ... zu erwarten! (37). — Auch ihr mußten die Geständnisse etwas schattentöterig-bizarr vorkommen (61). Ottilie, die pralle Jüdin, mit den polierten Sammetaugen und dem Teint, der wie gekochtes hühnerfleisch aussah (265).

Nicht mahr, schöne Stilblüthen?

Der Roman endet, nachdem Abam sich entschlossen hat, künftig zu arbeiten, mit folgenden Worten: "Na, ick bin ja man doch bloß in absentia uff der Welt" — tröstete sich Adam — der brave Klempnergeselle (von dem er diese geistreiche Bemerkung hat) behielt doch Recht.

8

"Auf welcher Welt werden wir einmal nicht in absentia da sein?"

"Abam hatte gut fragen. Die Antwort war ihm ja doch furchtbar schnuppe."

Eine ähnliche Gestalt wie Abam Mensch hat Karl Bleibtren in seiner Novelle "Die Prostitution bes Herzens" gezeichnet.\*) Charakteristisch ist seine Widmung an M. G. Conrad:

"An der Jar grünem Brausen, vielgeliebter Kamerad, Deine strammen Fortschrittsbeine wiesen mir den rechten Psad.
Ja, wie hagen und wie Bolker wollen wir verbunden sein — Bin dein treuer heergeselle, du der heergeselle mein.
Alle die verzagten Bichter, Blaustrumpfschmierer um uns her, Wonnebrenzler, Feigenblättler jagen wir mit scharfem Speer. Bis die dreimal heilige Wahrheit ihre schwarze Fahne reckt, Bis der Menscheit itesste Wunde keine Phrase mehr bedeckt.
Auf der Schildwacht lehnen trozig wir an uns ren Schwerter Knaus, Doch wir geigen süße Töne, stieg der Mond am himmel auf. Realismus und Romantik, — Worte sind nur, Worte sie:
Doch ihr Sinn schmilzt ineinander in der neuen Poesie.
Stählern dröhnt mein Fiedelbogen, eisern haut dein starkes Wort — Denn wir wissen, wo er schlummert, unser Ribelungenhort!"

So sehr wir den letzten vier Zeilen dieses Gedichtes beipflichten — die Classificierung der Dichtungen und Dichter ist leerer Worthall — so wenig scheint uns die Erzählung "Prostitution des Herzens" Poesie. Die eingestreuten Strophen nehmen wir zum Theil aus. Aber schon oben haben wir ausführlich gezeigt, daß Wahrheit nicht ebenso auf das ästhetische Gebiet anzuwenden ist, wie auf das intellectuelle. Wir können daher M. G. Conrad nicht zustimmen, wenn er in der Zuschrift an den Verfasser Kr. Niehsschrießen? Wort eitiert: "Also sprach Zarathustra: Rede ich von schmutzigen Dingen? Das ist mir nicht das Schlimmste. Nicht,

<sup>\*)</sup> In "Schlechte Gefellschaft" Leipzig, 1886. S. 24—183. Kironer, Grünbeutschlanb.

wenn die Wahrheit schmutzig ist, sondern wenn sie seicht ist, steigt der Erkennende ungern in ihr Wasser!" Die Wahrheit, denken wir, ist nie schmutzig, sondern nur die Form ihrer Darstellung. Ueber Prostitution in wissenschaftlicher Absicht und Form zu schreiben, etwa als Nationalökonom, Gesetzgeber, Arzt u. s. w., ist durchaus etwas Löbliches; nicht aber die künstlerische Darstellung berselben ohne einen idealen Zweck!

R. Bleibtreu führt uns einen jungen Journalisten vor. ber in einem Tingeltangel eine Danin fennen lernt, fie "in einer Mischung von Schmachtlappigkeit und cynischer Frivolität" (S. 133) liebt und sich, da er sie nicht bazu bringen kann, daß sie ihre Stelle als Rellnerin aufgibt, erschießt!\*) Db es wohl so verschrobene Glieder ber "jeunesse d'horreur" geben mag? Jedenfalls ist die ganze Schilberung recht unschön; wir erinnern nur an die Luft und die Perfonlichkeiten bei Lehmann's (S. 30) und im "Café X." (S. 152 u. ff.). Aber noch mehr muß man sich über des Verfassers Verherrlichung jener weiblichen Wesen wundern (S. 36.): "Die Che ift heute ein Luxus ober ein Thorheitsbedürfnis für grüne Jungen"; (S. 83.): "Die alleinstehenden Mädchen, von ber anständigen Nähterin bis zur Berufsbirne herunter, besiten weit mehr ernstliches Bedürfnis für Lecture und Boesie-Anempfindung überhaupt, als die verbildete "höhere Tochter," die in Concert und Theater läuft und gahnend ihren Mode-Ebers und -Wolff herunterschlingt." (S. 153): "Man macht sich keinen Begriff bavon, welche Gutmuthigkeit und Ueberschwenglichkeit bei aller sonstigen Gemissenlosigkeit man bei biesen Geschöpfen antrifft."

Dabei beutet es Bleibtreu sowohl im Ganzen wie im Einzelnen an (S. 67, 149, 174), daß ihm sein Held verächtlich erscheint; ja aber wozu benn solche Crubitäten wie S. 70, 124, 71 u. ö? Und ist es gerecht zu sagen (S. 174): "D diese Deutschen, das Bolk der Dichter und Denker, das sur geistige Genüsse

<sup>\*)</sup> Faft benselben Stoff behandelt G. Egestorff (G. von Ompteda) in dem Roman "Die Sünde" (Lpz. 1891), doch sühnt hier der Lieutenant v. Harff sein Unrecht. Freilich läßt uns die Lösung (S. 398—404) unbefriedigt.

undankbarste und unempfänglichste, das materiellste und roheste der Erbe — wie ich dich hasse, mein theures Bolk!"

Mit Recht sagt Bleibtreu S. 67: "Wozu gibt man sich benn überhaupt mit solchen Dirnen ab?".... Das ist auch ganz unsere Meinung.

"Eine feine Familie" schilbert uns Bleibtreu in demsselben Buche S. 210—264. Herr v. Sommersdorf hat früher Abele, die Tochter der Frau v. Altdorf, ausgezeichnet, so daß sie sich Hosfnungen auf ihn machte; er liebt aber jest ihre Mutter, bei deren Gemahl er verkehrt. Um sie zu besitzen, veradredet er mit ihr, daß er ihre Tochter heirathen werde. Er thut es; versnachlässigt seine ihn zärtlich liebende Gattin; das Kind, welches Frau Altdorf ihrem 60-jährigen Gatten schenkt, rührt von ihrem Schwiegersohn her (S. 228), und Abele sucht den Tod, weil sie eines Tages eine wilde Liebesssene der beiden belauscht hat. Sie erkältet sich absichtlich und verschlimmert fortwährend durch Erstältung ihren Justand. Ihr abscheulicher Gatte verläßt ihre Leiche, um nach Australien auszuwandern.

Dasselbe ekelhaste Thema geplanter und chnisch durchgeführter Blutschande behandelt **Max Krețer** in "Drei Weiber," nur daß hier noch die Kammerzose hinzutritt!

Die letzte Erzählung in bem Bande (Schlechte Gesellschaft): "Raubvögelchen" (S. 265—489) zeigt uns einen idealistisch angelegten Narren, den Componisten Ernst v. Bullrich, der sich in die Bierhebe Toni verliedt, sie aus Eisersucht brutal beleidigt und als sie, von ihrem Wirth sortgejagt, nach Wien abreist, dortshin begleitet. Hier überrascht er sie am ersten Tage mit einem alten Liedhaber, Graf Martinek, ohrseigt ihn und wird darauf von ihm im Duell erschossen. Aus Aerger darüber, daß er ohne Abschied sortgegangen, gibt sie sich dem ersten besten hin und stirdt, als sein Testament, daß sie zur Universalerbin macht, in ihre Hand gelangt, an einem Blutsturz!

Als Motto hat Bleibtreu der seltsamen Geschichte Molière's Wort vorgesett: "Vous voyez ce que peut une indigne ten-

dresse!" Er findet also Ernst's Liebe auch unwürdig, und bessen Freund nennt ihn wiederholt einen Narren. Wozu aber dann solche Geschichte überhaupt? Wozu vor allem solche Darstellung, die sehr oft in's Cynische, ja Ekelhaste versällt? Wir wollen unsere Leser mit dem Abdruck der Stellen verschonen, unsere Feder sträubt sich, sie abzuschreiben. Aber der Bersasser schilderung solcher Widerlichkeiten gar nicht genug thun zu können. Wir weisen nur aus S. 370, 385, 403, 428, 441, 442, 457, 461, 472, 475, 479, 480 und 483 hin!

Und doch macht es bisweilen den Eindruck, als verabscheue er selbst diese ganze Welt der Gemeinheit, die er malt. So ruft er S. 456 aus: "D Mensch, o Bieh! D Narr, ber an seine unsterbliche Seele glaubt! D Idealismus, du Narreninsel, du schwimmendes Frrenhaus mitten im unermeglichen Morastmeere ber Menscheit!" Und das Schlufwort des ganzen Buches (488—496) hat denselben Grundgebanken: "Soll nicht endlich die Zeit anbrechen, wo bem Ibealen im Menschen und ber Mensch= heit ein freies Arbeitsfeld geschaffen wird?.... Pfingsten! D wann wird wieder heiliges Beiftesfeuer fich mahrhaft in die Berzen ergießen, ber Beist gehobener Hoffnung, ber Beist bes Glaubens an den mahren Fortschritt der Menschheit, der Geist der christlichen Liebe? . . . . Rommt, ihr verbitterten Gemüther, ihr mit bem Zeitgeift Ringenben, tommt jur Erkenntnis, bag nur bas Christenthum gegenüber beibnischer und jubischer Selbstsucht, welche nur die Macht und Rraft vergötterte, die Arbeit und das Dulben beilig fpricht. Das beilige Mitleid aller mit allen ist die Vorstufe jener werkthätig schöpferischen Liebe, welche allein das Unglud der Menschheit überwinden kann!"

Das ist brav gesprochen.

Auf A. Bleibtreu's soziale Romane kommen wir im nächsten Kapitel.





as Gebiet, auf welchem sich "Die Moderne" besonderer Erssolge rühmt, ist die soziale Frage. Wir haben ja oben (S. 19) Conradi's und Henckell's Versprechungen gehört. Gewiß, die soziale Frage beschäftigt unsere Zeit mehr als manche andere; daß sie aber die Dichter vor 1885 nicht auch schon aus's lebshafteste beschäftigt habe, ist ein großer Jrrthum.

Bir erinnern zunächst an unsere Classiker: Lessing's "Miß Sara Sampson" und "Emilia Galotti," Hehiller's "Käuber" und "Kabale und Liebe," Goethe's "Eugenie," "Bilhelm Meister" und "Bahlverwandtschaften" behandeln offendar soziale Probleme.
— Dann folgen die Romantiker, von denen L. Cieck eine Art von Bilh. Meister in seinem "Billiam Lovell" schuf, Kr. Hehlegel in "Lucinde" den Cultus der Sinnlichkeit predigte, Achim v. Arnim aber die Seheruchsgeschichte der Gräfin Dolores sentimental-moralisch erzählte. Die zahlreichen Räubergeschichten, wie Vulpius" "Kinaldo Kinaldini," Pschokke's "Alamontade" u. a. sind auch Sozialromane, denn sie suchen den Verbrecher als tusgendhaften Dulder, als achtungswerthen Menschen darzustellen,

ähnlich, wie unsere Jüngsten die ganze Schuld für sein Dasein ber Gesellschaft zuzuwälzen bemüht sind. Im Grunde ist bas eine neue Art von Fatalismus: nicht ber Ginzelne mit feiner Freiheit foll verantwortlich fein, sondern bas Bange, bas ihn hervorgebracht hat, physisch, psychisch und moralisch. — Das Junge Deutschland (feit 1830) brachte bas Schlagwort von der Emancipation des Fleisches auf; die Ehe selbst ward ihm ein Problem, nicht ber Mann allein, auch bas Weib hatte feine Bergensrechte geltend zu machen. Wie unsere Stürmer, wollten fie bie Befreiung ber Sinnlichkeit aus ben Schranken ber Sitte, aus den Vorurtheilen der Philifter, den dogmatischen Geboten der Rirche. Beinrich Laube's "Neues Jahrhundert" preist im Gegenfat zu den "beklagenswerthen Galeerensclaven" der Sitte bas Weib, "bas sich mit Freiheit ergibt, bas ftark genug ift, bie äußeren Nachtheile ber Gesellschaft zu tragen, sobald diese ben Betrug gegen sich entdedt." Karl Gutkow's "Wally," welche 1835 auf Anlaß von Charlotte Stiegliti' romantischem Selbstmord entstanden war, rief bekanntlich den Beschluß des deutschen Bundes (vom 10. December 1835) gegen bas Junge Deutschland hervor, bas Wienberg "Die Mobernen" getauft hatte; benn, sagte ber Bundestag, fie gingen barauf aus: "Die driftliche Religion auf die frechste Beise anzugreifen, die bestehenden sozialen Berhältniffe herabzuwürdigen und alle Bucht und Sitte zu zerftören." Wir seben also. Märtyrer für ihre fozialen Dichtungen waren bie Beine, Laube, Guttow, Wienberg und Genoffen.

Aber auch andere Dichter aus jener Zeit beschäftigen sich lebhaft mit dem sozialen Problem. Immermann zeigt in seinen "Spigonen" einen fast noch größeren Haß gegen den nüchternen Industrialismus als gegen den Feudalismus; freilich vollzieht sich ihm der Kampf der Stände nicht zwischen Proletariat und Capital — der Gegensah war ihm noch fremd, — sondern zwischen dem ersten und zweiten Stande, zwischen Geburts- und Geldsaristotratie. Auch die Bauernnovelle, welche Immermann in seinem "Münchhausen" der überbildeten, rein literarischen Gesellschaft gegenüberstellt, gehört zur sozialen Dichtung. — Eine andere

Seite berfelben behandelten die Romane ber Gräfin Bahn-Bahn "Aus ber Gesellschaft," welche bie Borzüge bes Abels einschärfen und die Demokratie bekampfen wollen. Traten die Jungdeutschen für die Emancipation bes Fleisches ein, so ftritt fie für diejenige bes Beiftes, b. h. bes weiblichen Geiftes. Wie unfere Rüngstbeutschen, schalt sie die moderne Civilisation verweichlicht. feig und schamlos und die Gesellschaft eine große Organisation ber Beuchelei. - Ihr Gegensat, die bemofratisch gefinnte Lannn Lewald, untersuchte, wie fie, das Berhältnis von Liebe und Che, ohne jene scheint ihr diese durchaus verwerflich; daneben verbreitet sie sich ausführlich über religiöse, soziale und literarische Fragen. - Das Beispiel E. Sues, welcher, wie früher Bulpius, die Berbrecher als vertappte Tugendhelben geschildert hatte, rief auch bei uns in Ungern-Sternberg einen Zeichner von Berbrechern hervor, der das sittliche Gefühl verwirrte; an Dickens erinnert bie Schilberung kleiner Helben, die burch bas Leben geschleift werben. Seine "Diana" (1842) tann man icon als Berliner Roman bezeichnen. Aristotrat, wie die Gräfin Sahn-Sahn, wollte ber Dichter seinen Stand, den Abel, reformieren, nicht abschaffen; benn von allem, mas ift, halt er ihn für bas Befte. Als Gegenftud erschien 1845 G. Willkomm's Roman: "Beiße Sclaven ober die Leiden des Bolkes," worin die Gegenfätze zwischen gequälten Leibeigenen und grausamen Gutsbesitzern, zwischen hungernden Arbeitern und schwelgenden Fabritanten sensationell bargestellt werden. Der Arme ist der Tugendhafte, der Reiche der Schurke, die Dirne die Unschuld. Die Unsittlichkeiten gewisser Sphären sind mit Behagen ausgemalt, ebenso bas Gräfliche: mit bem Haffe gegen ben Abel verbindet er den gegen das Capital und sucht die roben Instincte bes Naturzustandes gegen fie aufzustacheln. — Auch die Dorfgeschichten hatten durchaus eine soziale Tendenz: Jeremias Gotthelf Schrieb fie, um die Bauern gu bilben, Auerbach, um ben Gebilbeten einen Spiegel vorzuhalten. — Das vielfach verbreitete Gefühl des Unbehagens in ben Nahren 1850 — 60 tritt uns in der Vorführung der "problematischen Raturen" entgegen, d. h. jener Menschen, benen keine

Lage genügt, und die felbft feiner Lage genügen. R. Gifeke's "Moderne Titanen" (1850), A. Widmann's "Tannhäufer" und ber anonyme Roman "Eritis sicut Deus" (1854), als Ra= ritatur jener beiben, zeichnen Menschen, die an der Beitfrantbeit, dem ausschweifenden Subjectivismus, litten. R. Vruh da= gegen schrieb im "Engelchen" (1851) den ersten Proletarier= Roman; wie G. Hauptmann in seinem Drama "Die Beber" (1892), malt er die Buftande ber zu Fabritsclaven gewordenen Sandwerter in den gräßlichsten Farben. — Un die "problematischen Naturen" ber fünfziger, ichließen fich die "bervischen Charaftere" ber sechziger Jahre; beidemal vermag der Dichter seinen ethischen 3bealismus mit ben Anforderungen der Wirklichkeit nicht in Ginklang zu bringen. Was unsere Naturalisten meinen, aber unklar aussprechen, hat schon Gutkom verfolgt: in dem "Nebeneinander" wollte er ein getreues Bilb bes realen Lebens geben; fozial find seine großen Romane burchaus, so traß und afthetisch ansechtbar fie fein mogen. Soch über ihm fteht Guftan Frentag, beffen "Soll und Haben" (1855) in der That ein Bolksbuch im besten Sinne des Wortes ift. Es will das deutsche Bolk schilbern, "wo es noch in seiner Tüchtigkeit zu finden ist, nämlich bei ber Arbeit;" in einer kleinmuthigen Beit will es die Burger zu neuer hoffnung In einfacher, aber ergreifender Sprache zeichnet er ben redlichen Gewinn und Segen burgerlicher Thatigfeit, bie Leidenschaft unredlichen Erwerbes und den wirthschaftlichen Niedergang abeliger Hoffahrt und Schwäche. Das ist eine soziale Dichtung, die ebenso viel Nuten als Bergnügen gespendet hat! Aber auch Wilh. Raabe's Erzählungen verdienen diefes Lob; auch er hat ein warmes Berg für das Bolk, aber er besitt mehr humor. mehr Realismus als Freytag; beide fordern zum Ausharren, zum Streben auf und verkunden mit freudiger Buversicht eine beffere Butunft. Endlich fpiegelt Friedrich Spielhagen in feinen gedankenvollen, echt modernen Romanen die großen Brobleme und die kleinen Sorgen, die Leiden der Menschheit wie die eigenen Schmerzen wieder. Mit mannlichem Geiste, tiefem Gemuth und sittlicher Wärme wußte er die Forderungen des Ideals auch in ber naturalistischen Biebergabe ber Wirklichkeit zu betonen.

Durch biesen kurzen literarhistorischen Rückblick\*) hoffen wir ben Beweis erbracht zu haben, daß unsere Modernen im Jrrthum sind, wenn sie glauben, sie hätten es zuerst unternommen hinabzutauchen "in die Abgründe, wo die Armen und Heimathlosen kargend und dulbend hausen, um sie zu trösten und Balsam auf ihre bluttriesenden Wunden zu legen."

Prüfen wir jett die wichtigsten sozialen Dichtungen des Jüngften Deutschlands.

Gerh. Haurtmann, der talentvollste Dramatiker der Mobernen, führt uns in bem "fozialen" Drama "Bor Sonnenaufgang" (1889) nach Schlefien. Bir lernen die Familie eines burch Auffindung von Rohlen reich gewordenen Bauern kennen. Arause ist ein Trunkenbold, seine zweite Frau steht mit bem Anechte Rahl in einem unfittlichen Berhältnis, welches burch ihre Gesellschafterin, Frau Spiller, ein Gemisch von Bauernstolz und aufgebonnertem Städterthum, begunftigt wird. In diesem fauberen Hause hält sich der Ingenieur Hoffmann auf, Krause's Schwieger= sohn, beffen Gattin hier ihre Riederkunft erwartet. Ihn besucht fein Studiengenoffe Alfred Loth, ein ehrenhafter, fogialiftischer Schwärmer, der für seine unklaren Theorien 2 Rahre gesessen hat. Der Gegensat bieser beiben Männer, bes egoistischen, scham= losen Hoffmann und Loth's, ist trefflich gezeichnet, ebenso ber Contrast zwischen Bauern- und Städterthum. Belene Rrause, ein sentimentales Mädchen, das ihre Ideale der Herrnhuter-Pension hier nicht verwirklicht sieht, fühlt sich unglücklich. Nach bem Abendessen, wo es icon jum Streit mit ihrem Freier, dem fauberen Wilh. Kahl, und ihrer Stiefmutter gekommen ist, nähert fie sich dem Loth. Im nächsten Acte sehen wir den betrunkenen, belirierenden hausherrn beimwanken, mahrend fich Rahl aus ber Schlafstube der Frau Krause schleicht. Loth theilt Helenen seine sozialistischen Ibeale mit, sie klagt ihm ihr Wißbehagen in der

<sup>\*)</sup> Bgl. bazu mein Buch: "Die beutsche Nationalliteratur bes 19. Jahrhunderts" Heibelberg, 1893.

ungehilbeten, lasterhaften Umgebung. Da unterbricht sie Frau Prause, welche eine Magd fortjagen will, weil sie fie auf einer unzüchtigen Sandlung ertappt hat. Helene hindert fie baran, inbem fie ihr mit burren Worten ihr eigenes Leben vorwirft. Nun macht Helenen ihr eigener Schwager, Hoffmann, einen schamlosen Da sie ihn energisch zurüchweist, vermuthet er, daß sie Loth liebe, und sucht beshalb biesen zu verberben. Nachbem Loth seine Ansichten über die Noth ber Bergleute bargelegt und erklärt hat, er würde nur eine ganz gesunde Frau aus gesunder Familie beirathen, von der er aber ebenso gern einen Untrag annehmen möchte. als diesen selbst machen, verläßt Belene erregt bas Zimmer. Nun fündigt ihm Hoffmann in ganz gemeiner Weise die Freundschaft. Helene will von Loth Abschied nehmen, gesteht ihm aber, von ihrem Gefühl überwältigt, die Liebe, welche jener von Herzen erwidert. Indessen ist Dr. Schimmelpfennig, ein biederer, etwas derber Arzt. zur Entbindung von Frau Hoffmann gekommen. Die Geburtswehen beginnen, und die Frau, die aus Berzweiflung, einen Ungeliebten geheirathet zu haben, Trinkerin geworden ift, gebiert ein tobtes Rind. Der Argt flart Loth, ber auch fein alter Bekannter ist, über die Alfohol-Leidenschaft der Familie auf, und Loth verläßt seine Braut, da er seinen Brincipien treu bleiben will. Belene ersticht sich "vor Sonnenaufgang," mahrend ihr Bater, ber auf ihre Ehre ein Attentat unternehmen will, betrunken hereinwankt.

Abgesehen von dem nichtssagenden Titel, bietet das Drama eines der schwärzesten Bilder sozialer Verwilderung. Trunk, Ehebruch, Blutschande, Unzucht, Untreue von Gatte, Freund und Liebhaber, Selbstmord, dazu die drastisch-realistische Vorsührung einer Niederkunst, — alles Abscheuliche, was sonst nur hie und da passiert, haben wir hier beisammen. Und dazu die Sprache! Sie wimmelt von häßlichen Worten, die nicht einmal immer an rechter Stelle sind. Ferner haben wir hier ein Beispiel für die oben bekämpste Vererbungstheorie, der zu Liebe Loth Helenen verläßt, obgleich sie doch ganz gesund und er selbst erst seit einiger Zeit ein Feind des Alkohols ist. Das Schickal dieser ganz zusfällig handelnden Menschen ist kein typisches; es ist kein soziales

Drama, sondern eine ganz gemeine Gesellschaft; wir haben in Loth keinen Helden, sondern einen schrullenhaften, pharisäischen Schwärmer vor uns!

Uebrigens scheint Hauptmann L. Colstoi's "Macht ber Finsternis" nachgeahmt zu haben, das uns in eine ganz ähneliche Atmosphäre von Laster und Gemeinheit führt.

Es ist klar, Hauptmann wollte die furchtbaren Folgen ber Trunklucht barftellen. Aber wozu sie in einer so scheuklichen Form ausmalen, wie fie uns ber Bauer Rrause barftellt, ber nur befinnunaslos betrunken auftritt? Gewiß, es gibt folche verkommene Individuen, aber wann wird ein fo besonnener, zielbewußter Mensch wie Loth so bei ber Wahl seiner Gattin verfahren, daß er fie in zwölf Stunden findet! Bumal er, ber eine Frau aus durchaus gesunder Familie haben will? Und geben wir selbst biese Möglichkeit im Interesse ber Schurzung bes Knotens zu, zu welchem Zwed hat ber Berfaffer alle bie anberen Scheuflichkeiten gehäuft — den ehebrecherischen Verkehr der alten Frau Krause mit Wilh. Rahl, ber noch bazu Helenen's Bräutigam ift; bie ehebrecherisch=blutschänderischen Versuche Hoffmann's mit Belene: die ekelhaften Bemühungen bes alten Kraufe um feine Tochter und bie unglaubliche Scene (S. 52), wo Frau Krause die Magd mit bem Anecht ertappt? Ift hier nicht wie absichtlich alles Widerliche zusammengesucht, um im Lefer Etel zu erwecken? Und vor allem, bie ausführliche Entbindungsgeschichte, die, wenn auch hinter ber Scene, doch im Mittelpunkt ber Handlung steht! — Wem fiele da nicht Goethe's goldenes Wort (in ."Kunst und Alterthum") ein: "Das Zufällig-Wirkliche, an bem wir weber ein Gesetz ber Natur, noch ber Freiheit für einen Augenblick entbeden, nennen wir bas Bemeine." Der findet fich in folder Sandlung ein Gesetz der Natur? Muffen alle Menschen, die reich werben, fich zu folder Bestiglität entwickeln? Und ift bas Freiheit, wenn Loth Belenen, mit der er sich übereilt verlobt hat, feige im Stiche läßt, ohne sich auch nur mit ihr auszusprechen?

Die Sprache ift bes Inhaltes würdig. Hoffmann, der studierte Grubenbesitzer, nennt (S. 11) zehn Jahre "'n ekligen Feten Zeit;"

Frau Krause äußert sich über Schiller und Goethe solgenbermaßen (S. 34): "Stats doaß doas Froovulk ei der Werthschaft woas oagrest... bewoare ne! Doa zeucht se an Flunsch dieß hinger beede Lessel. — Daber da Schillerich, oader a Gethemoan, a sunne tumme Sch-karle, die de nischt kinne als lieja: du dan'e läßt se sich a Kupp verdreh'n!" Helene nennt ihren, allerdings abscheulichen Vater (S. 40) "Thier... Schwein!" Von der Scene mit der Magd, die ganz genau verhandelt wird, haben wir schon gesprochen. Als W. Kahl hört, daß die erwartete Entbindung wohl eintreten werde, fragt er (S. 88) lachend: "Ihr ha't wull Schweinschlachta?" Und Liese muß (S. 79) dem alten Beibst nochmals der Magd Marie Vergehen mit gleichgiltigster Miene erzählen!

Eine köstliche Parodie barauf hat der Moderne Conrad Alberti mit seiner naturalistischen Spital-Ratastrophe "Im Suff" (Berlin, 1890) geliesert. Es verläust "in zwei Vorgängen und einem Nachgang" und trägt das bezeichnende Motto:

> "Die Liebe und ber Suff, Das reibt ben Menschen uff!"

Es ist "ben eblen Diobscuren Otto Brahm und Paul Schlenther in Anerkennung ihrer Berdienste um die neue Fuselpoesie
hochachtungsvoll gewidmet." Indem der Verfasser die Uebersicht
ber Personen oder "Handelnden Menschen" und die Angaben des
Schauplatzes genau den naturalistischen Stücken G. Hauptmann's
nachbildet, bittet er in einer Anmerkung "den Leser von Bildung, an den Roheiten, Zoten und Geschmacklosigkeiten des Stückes
keinen Anstoß zu nehmen." Ganz reizend beschreibt er jede Person, sobald sie auftritt, z. B. den Dr. Krawutschte: "Er trägt
langgestreiste Hosen, ein carriertes Jacket und schmutzige Wäsche
.... der linke Absah ist unmerklich schief getreten. Er spricht
sehr schnell in hastigen Stößen mit auffallend sächsischem Anklang:

er ist in der Scheffelgasse zu Dresden geboren." Lehmann, des Arztes Diener, ist genau einen Kopf größer, ein spindelbürrer Mann mit einer rothen Nase, die er sich aber, wie er sagt, in Rußland erfroren. Er war aber nie da.... Er trägt schmutzige graue Hosen und einen dunklen Dienstrock voll Fettslecken u. s. w.

Dr. Kramuschtke hat eine Unftalt für Deliranten, in welcher ihm Lehmann und Henriette gur Seite fteben, ift aber ebenfo wie diese dem geheimen Trunk ergeben. Der Arzt setzt seinem Diener (S. 9) auseinander: "Aehhm!.. Sa'n se mei tudes Dierchen, bos is se nämlich... äähhm ... so ... die Berrickten. das sein se be eenzichen vernünftigen Menschen uff ber ganzen Balb ... ähhm ... der Mänsch ... ähhm ... der Mänsch fängt se eechentlich überhaupt ärscht beis Drelirium an!" Worauf Lehmann antwortet: "Chchfftt!" Seine Auseinandersetzung unterbricht Dr. Arawutschke mehrsach badurch, daß er heimlich einen Cognac nimmt. - Da bringt das Gebrull ber Deliranten heraus: Lude, ber fich für einen "beriemten Mann" halt, ift ein Millionarssohn, Bulle bonnert gegen die Thur, daß sie gittert, Angler, ein Inseratensammler für Destillationen, ber sich für Cotta und Brockhaus in einer Berfon halt; Abramfen, fruber Reporter, ber fich durch 12 Schlummerpunsche allabendlich ruiniert hat, und Mieze, genannt Fuselsuse.

Der Inhalt bes Stückhens besteht nun barin, daß Henriette, die Aussehrin, schleunigst entbunden wird, Lehmann den Berstücken Schnaps zusteckt, der Arzt den Antrag Helenens, die von ihrem eigenen Bater in unsittlicher Weise bedrängt wird, ansnimmt, aber sich schließlich als Trinker für ihrer unwürdig erklärt und in's Delirium verfällt. Boller Berzweislung tödtet er sich durch Schnaps. Krawntschkerust: "Schw—ei—ne—ban—de—b—a—n—b—e!" und schlägt lang hin. Lehmann zieht die Woral: "Siehste sieh — eich hu's immer gesvat... saust nicht, wennster daß ers nicht verstieht!"

Ein "3wischengang" hat die beiden Borgange unterbrochen, in welchem "ein herr mit schwarzem Bollbart und ausgesprochen posenschem Accent," der gerusen hatte: "Sind wir hier in einem Theater ober in einem Saustall?" an die Luft gesetzt wurde. Im "Nachgang" erscheint berselbe wieder, entpuppt sich aber plötzlich als der Geist G. E. Lessing's, der den Mitgliedern der "Freien Bühne" (S. 50—56) tüchtig die Leviten liest. Hören wir einige Berse:

"Handwurfte! Schellenleute, Fastnachtsgeden! Das also, das ift eure neue Buhne? .... Wahrheit ist eure Losung? Ach, sehr gut! Das foll ber Menschheit einzig murbig fein, Bu feh'n, wie Trunt'ne fich im Rothe malgen, Ein Mann ein braves Madchen figen läßt? . . . . Wahr wollt ihr fein? - Dies fcmut'ge Bilb ber Welt, Roth, nichts als Roth, bies mar' bie ganze Wahrheit? ..... Co wenig biefes Bilb Gin mahr' Geficht ber Charité gezeigt, Nein, alles übertrieben, schief, verzerrt -So wenig mahr find eure Bauern, eure Rleinburger. Ihr Knaben magt auf meinen Namen euch Im Rampf ju ftuten gegen frant'iche Runft? Was gebt ihr Befferes als fie? - Die Lüge Sabt beibe ihr gemein, nur baß fie jene Mit Grazie umfleibet und Gefchid, Und ihr, aus Ungeschick, fie offen zeigt. -Beibe find fie gemein - boch ihr feib plump! . . . . Die Runft beschmuten heißt nicht fie befrei'n!"\*)

Eine andere Art von Delirium schilbert **Max Stempel's** Schauspiel "Morphium" (1889). Haben Tolstoi und G. Hauptmann in mehreren Werken die furchtbaren Folgen der Trunksucht gezeigt, so glaubte sich Stempel, der bisher meistens Lustspiele geschrieben hat, berusen, die verheerenden Wirkungen des Morphiums

<sup>\*)</sup> Er treibt die Zuschauer mit einer riesigen Geburtszange aus dem Theater — Anspielung auf die Thatsache, daß ein Dr. med. bei der Aufführung von G. Hauptmann's "Bor Sonnenaufgang" im Berliner "Leffingtheater", eine Geburtszange schwingend, gegen das Stück laut protestierte.

braftisch (von Drama!) vorzuführen. Das Stück, welches am 30. April 1892 im Leffing-Theater zu Berlin aufgeführt murbe, fand die verdiente Ablehnung. Denn die breite, minutiofe Schilberung aller Phasen eines Morphinisten bis zu seinem furchtbaren Tobestampfe macht ben eigentlichen Inhalt bes Studes. Berfasser hat aber vollständig verkannt, was der Aweck der Buhne ift. So wenig wir Bilber, welche Operationen barstellen, für ästhetisch erlaubt halten, so wenig scheint uns folch' ein klinisch-pathologisches Drama "in vier Anfallen und mehreren Ginfprigungen" zuläffig. Bir erinnern an Leffing's Urtheil über Gerftenberg's "Ugolino": "Mein Mitleid ist mir zur Laft geworden, zu einer ganglich schmerzlichen Empfindung!" Rörperliche Leiben barf man auf ber Bühne nicht darstellen, wenn man sie nicht als Ursache ober Folgen sittlicher Handlungen vorführt. So hat Kophakles im "Philottet" zwar einen physisch Leidenden zum Belben gemacht, aber er hat ihn auch in so gewaltigem Seelenkampfe gezeigt, daß wir fein Rörverleiben fast vergeffen.

Ganz anders bei M. Stempel. Major Starke, ein ehrenshafter Garde-Officier in Berlin, fühlt die entwürdigende Lage, in der er sich als Morphinist befindet; er beschließt daher sich zu ändern und übergibt den Schlüssel zu dem Kästchen, in welchem sich das Gift besindet, seinem Schwiegersohn. Als er aber wieder seinen Ansall bekommt, fälscht er das Recept, das er in einem halb verbrannten Fidibus sindet, und da der Apotheter es nicht ansertigen will, erbricht er mit seinem Degen das Kästchen. Bei einem Mahle im Officierkasino bricht die Krankheit aus, er desliriert und verräth seine Fälschung. Boll Scham will er sich todtschießen, seine Verwandten entreißen ihm jedoch den Revolver und er endigt im Wahnsinn!

Es mag für Morphiumsüchtige freien Willen geben ober nicht — für ben tragischen Helden fordern wir ihn jedenfalls. Wie wollen, was ihm zustößt, miterleben, er soll selbst handeln, sonst haben wir kein Interesse für ihn. So ist es hier. — Major Starke ist nichts anderes als ein klinisches Versuchsobject, bessen pathologische Entwicklung den Arzt interessieren mag, den Leser

ober Hörer stößt eine solche Geschichte jedenfalls nur ab. Dies ift umsomehr zu bedauern, als der Versasser offenbar dramatisches Talent besitzt.

Die furchtbare Berheerung, welche der Alfohol anrichtet, hat Gerh. Hauptmann in noch drei Dramen behandelt: im "Friesbensfest," "College Crampton" und "Die Weber,"

"Das Friedensfest." Der Arzt Scholz, ein gebilbeter, ältlicher Mann hat seine Frau Minna als ein sechzehn-jähriges Mädchen
aus einer kleinen Provinzialstadt heimgeführt. Seit Jahren lebten
sie in Erkner bei Berlin einsam und freudlos. Da seine Gattin ihn
nicht versteht, hat er sich dem heimlichen Trunk ergeben. Wegen der Erziehung der beiden Söhne liegen die Gatten stets in Fehde;
allmählich bilbet sich bei dem Vater ein förmlicher Versolgungswahn
heraus, der zum Ausbruche kommt, als seine Frau mit einem
jungen Musiker, den sein Sohn Wilhelm mit in's Haus gebracht
hat, täglich vierhändig Clavier spielt. Dr. Scholz behauptet vor der
Dienerschaft, seine Frau habe ein strössliches Verhältnis mit ihm,
und der jähzornige Wilhelm schlägt ihm dasür in's Gesicht. Bei
Nacht verlassen Vater und Sohn voll Verzweissung das Haus.

Dies ist vor sechs Jahren geschehen. Heute, am Christabend, putzen die Mutter, die schreckhaft nervöß geworden, und ihre Tochter, eine zänkische alte Jungser, zum erstenmale seit langer Zeit einen Baum, wobei ihnen Wilhelm's Braut Ida und seine Schwiegersmutter in spo behilflich sind. Aber Robert, der andere Sohn, ein kalter Egoist, liebt heimlich Ida, Wilhelm's Braut, und bald schlägt der alte Familienzwist wieder zu hellen Flammen empor. Da kommt der alte, wahnsinnige Bater zurück; aus welchem Grunde, wird nicht gesagt. Sein Benehmen erweckt in dem Kreise Furcht, Mitleid und Ekel. Wilhelm, den seine Braut mit vieler Mühe zur Kückschr in's Baterhaus vermocht hat, sindet unvermuthet den Bater, sußfällig bittet er ihn um Vergedung, und es kommt zu einer allgemeinen Versöhnung. Doch "das

Friedenssest" findet ein jähes Ende: bald bricht wieder, wie gewöhnlich, ein Zank aus, der Bater stirbt durch einen Schlaganfall, Robert verläßt das friedlose Haus, während Wilhelm mit seiner Braut ein neues Glück versuchen will.

Bergeblich fragt man sich nach dem ästhetischen ober moralischen Werthe dieses abstokenden Dramas. Verdient es nicht den Namen "Colportage=Stud?" Denn die häglichsten Seiten ber menschlichen Natur sind hier mit wenig Wit und viel Behagen Der Bater, ein Trunkenbold und mahnsinniger ausgemalt. Schwächling, die Mutter eine schreckhafte, nervöse, zerfahrene Person, die Tochter ein gantisches, gehässiges Beib, Robert ein talter Egoift, Wilhelm ein jähzorniger, boch gutmuthiger Mensch, beibe Brüber burch Gewohnheit und Eifersucht verfeindet — bas ist die Familie Scholz! Und wenn sich mit ihr am Ende bes Studes auch nur bas Beringste geanbert hatte - aber auch nach bem Friedensfest bleibt Alles beim Alten. Es scheint, als ob ber Verfasser hier das Gesetz der Vererbung illustrieren wollte. Unter Unfrieden, Furcht und gegenseitiger Abneigung find die Rinder gezeugt. Der Bater, ju geistiger Gestörtheit disponiert, ist ein Trinker; die Mutter, eine hochgradig Nervose, hat ihren Rindern wie ihrem Manne das Leben möglichst verbittert. Affective Gefühle zwischen ben Familiengliedern fehlen fast ganz, während bei Wilhelm eine ftarke erbliche Belaftung hervortritt. Die Sprache aller Personen, ausgenommen von Iba und ihrer Mutter, ist ebenso gewöhnlich wie ihr Charafter. —

"College Crampton" führt uns noch tiefer in die Alstohol-Atmosphäre hinein. Wir sehen einen gutmüthigen, durch den Trunk völlig verkommenen Künstler, der durch nichts aus seinem Schlamm hervorgezogen werden kann; denn seine am Ende des Stückes aus Liebe zur Tochter versprochene Besserung können wir kaum glauben. Wie beim "Friedenssest" liegt der Fehler auch hier nicht nur in der Wahl des häßlichen Stoffes, sondern auch darin, daß wir sortwährend mit derselben Elendigkeit gespeinigt werden. Es sehlt an Abwechselung, an Erhebung, ja an Contrasten! Anstatt hin und wieder ein Goldssichen vorübers

huschen zu lassen, zeigt uns Hauptmann beibemal ein schwarzes Gekrabble, ohne Luft, Licht und Freude.

"College Crampton" schilbert uns das allmähliche Sinken eines Säusers. Prosessor an einer Kunstakademie, unsglücklich verheirathet, durch seine Stellung als Lehrer eingeengt, hat sich dieser Mann dem Trunk ergeben. Bon Stuse zu Stuse sinkt er, überall macht er Schulden; obgleich seine Familie darbt, schwelgt er mit zweiselhaften Personen; sein liedster Umgang ist sein Factotum Löffler, der ihm fortwährend Bier und Schnaps heranschafft, ihm seine Sachen versetzt, für ihn auslegt u. s. w. Mit tieser Sorge versolgt seine Tochter Gertrud sein Treiben; sie ist sein Herzblatt; wenn er an sie und ihre Zukunst denkt, wird er auf einen Augenblick ernst. Balb aber schüttelt er alle Geswissensbisse wieder von sich ab.

Die Handlung beginnt an dem Morgen, wo der Herzog August die Atademie mit seinem Besuche beehren will. Alles ist in Aufregung, am meisten Crampton. Denn von bem hoben Gafte, den er von früher kennt, hofft er Rettung aus seiner verzweifelten Lage. Er allein wisse ja sein Genie zu würdigen, alle anderen Collegen an der Akademie find in seinen Augen Unstreicher. Vinselmeier und Sudler! Schon bat sich unser Held durch manchen tüchtigen Absputh Muth getrunken, eine Ansprache zurecht. gelegt und seine Schüler zum Hochrufen angestiftet - ba kommt die Schreckensnachricht, der Herzog ift, ohne nach ihm auch nur zu fragen, abgereist! Crampton ist vernichtet. Aber sein Kummer wird noch durch die Nachricht gemehrt, die Gertrud bringt, daß die Gläubiger seine Wohnung versiegelt haben, seine Frau abgereift sei und ihn ber Senat ersuche, seinen Abschied einzureichen. Er weint, er tobt, er klagt, er flucht; da bietet fich ihm eine hülfe in dem treuen Schüler Max Strähler, einem reichen Kunft= junger, ber wegen übermuthiger Streiche von der Atademie relegiert Der verspricht sich Gertrud's anzunehmen, und College Crampton mandert, auf Löffler geftütt, hinaus - in's Elend. Der 2. Act ist mit ben Bemühungen Marens ausgefüllt, bes Professors Aufenthalt ausfindig zu machen, damit er ihm helfe. Gertrud hat bei Marens Bruder, einem nüchternen, aber biebern Kabritbesitzer, Buflucht gefunden, und bergliche Liebe umschlingt beibe junge Leute. — Im 3. Acte finden wir Crampton in einer ärmlichen Stube eines Bubikers, wo er Tag und Nacht trinkt. Derselbe hat ihn nur aufgenommen, weil ihm ber Professor noch Gelb schuldet, und er es so am ehesten von seinen Verwandten zu bekommen hofft. Da bietet bem Crampton ein Stubenmaler in chnischer Weise Arbeit an; er will ihm dafür auch beute Freibier geben! Außer sich vor Wuth, benn er fühlt fich immer noch als Rünftler, will er fort. Zum Glück erscheint Mar, ben er übrigens gar nicht wieber erkennt (!), und bezahlt feine Schulben. Er bittet ihn, er möchte boch seine Schwester malen, für 600 Mart. anders thut es ber Professor nicht, und zwar in seinem. Marens. Atelier. Dort spielt der lette Act. Max und Gertrud haben fich verlobt; jener hat alle durch den Gerichtsvollzieher gepfän= beten Atelierstücke Crampton's zusammengekauft und ihm sein altes "Studio" wieder eingerichtet. Rach mehreren unmotivierten Buthausbrüchen tann ihm die Berlobung seines Lieblings mitgetheilt werben. Er freut fich, bag er feine alten Sachen, feine Gertrud wieder hat, lacht und weint, wie ein Rind, verspricht in bem ichonen Atelier mächtig zu arbeiten und ichließt bas Stud. indem er mit Beziehung auf Magens Berlobung einmal über bas andere ausruft: "Der Dummtopf, ber Dummtopf!"

Wir kennen wenige Dichtungen, die so abstoßend auf uns gewirkt haben, wie dieses Drama. Der Held ist ein Säuser, dessen Schickal nicht die Spur Tragisches an sich hat. Gewiß, es ist sehr schulden halber gepfändet, ja vom Amte entshoben zu werden. Aber wenn einer sich fort und fort so unswürdig benimmt, so wird dadurch jede Achtung, ja fast jedes Mitseid für ihn in uns erstickt. Daß er ein wirklicher Künstler ist, behauptet nur er fortwährend; er zeigt sich als einen liederslichen, anmaßenden, brutalen und undankbaren Menschen, der die, welche es gut mit ihm meinen, kränkt und mißhandelt. Wie ekelhaft ist sein Gebaren beim "Spelunkenkönig," wie er treffend den Bierwirth nennt. Bisweisen scheint sein Verstand gelitten

zu haben, so sinnloses Zeug schwatzt er zusammen. Und wollte man sagen, seine Liebe zur Tochter sei ein edler Zug an ihm, so zeigt auch dieser wenig Einfluß auf sein Thun. Er wird durch den Gedanken an sie gerührt, er küßt ihr Bild, das er bei sich trägt, das ist alles. Aus seiner Höhle treibt ihn doch nicht die Liebe zu ihr, sondern die Eitelkeit, die durch den Studenmaler verletzt ist. Man glaubt am Schlusse nicht an seine Besserung. Das Erste, wonach er in seinem Atelier sucht, ist — die Schnapsslasche! Und was soll das heißen, daß er den edlen, treuen Strähler einen Dummkopf schilt, als er dessen Berlodung ersährt. War es in seinen Augen dumm, überhaupt zu heirathen oder gar seine Gertrud zu nehmen und solchen Schwiegerpapa dazu?

Ferner wimmelt das naturalistische Stud von Unwahrscheinlichkeiten. Daß Löffler fo bei ihm aushält, Gertrud gleich, nach= bem sie Max gesehen hat, in bessen Familie aufgenommen wird, daß dieser alle Sachen Crampton's aufgekauft und sich mit Gertrud so schnell verlobt haben, daß endlich Max seine Künstler: laufbahn festhalten foll, erscheint wenig glaublich. Aber abgesehen bavon - wozu dies ganze Gemälde eines charafterlosen, selbstfüchtigen, nicht einmal autmüthigen, geschweige edlen Professors? Man hat fast bas Gefühl ber Uebelfeit, wenn man vom Berfasser burch diese Gallerie widerlicher Scenen, in denen sich nur wenige Lichtpunkte finden, geschleppt wird. Sier fällt uns D. Benfe's Urtheil ein, welches er in seinem "Merlin" (1892) bem Georg (Bb. I, S. 211) in den Mund legt: "Die Leute wagen ihren Migmuth nicht laut werden zu lassen, und zumal, wenn sie haar= fträubenden Scenen beigewohnt und fich vom Widerwärtigften haben verblüffen laffen, find fie gang zufrieden mit der neuen Runft und ersticken die schüchterne Sehnsucht nach dem, was ihre Bäter geliebt und bewundert haben, und verlaffen das Theater nicht viel anders, als etwa den Plat, wo eben an einem armen Sünder die Erecution vollzogen worden ist. Aber man mag bas Ibeal, das Heimweh nach dem Schönen und Großen, mit der Mistgabel bes Naturalismus noch so hipig austreiben, es tehrt immer wieber gurud!"

Ein höheres Ziel ftedt fich G. Hauptmann mit feinem Drama: "Ginfame Menichen"; benn bier verfnüpft er mit einer oft behandelten Liebesgeschichte eine Seite der sozialen Frage aus den höheren Schichten der Gesellschaft. Bei Dr. Bockerath und bessen Conflict mit Gattin und Eltern handelt es sich nämlich um den Gegensat zwischen der neuen und alten Weltanschauung. Jener, ursprünglich Theologe, hat Naturwissenschaft studiert und ist jett gerade damit beschäftigt, in Friedrichshagen am Müggelsee sein psychophysisches Werk zu schreiben. Bur Taufe seines ersten Rindes sind seine strenggläubigen Eltern aus Schlesien gekommen, aber auch fein Studienfreund, ber Maler Braun, ein Materialift, bem alle religiösen Fragen gleichgültig sind. Der Doctor hingegen schwankt zwischen dem ihm anerzogenen, theuren Glauben und den Lehren Häckel's haltlos hin und her. Er ist reizbar und unzufrieden und fühlt sich von seinem treuen Beibe Rathchen nicht verstanden. Da schneit plötlich Anna Mahr ins Haus, eine beutschruffische Studentin und Freundin Braun's: fie bleibt gur Taufe, fie bleibt Tage und Wochen lang, spaziert und rubert mit Hans Bockerath, philosophiert und disputiert mit ihm. Endlich hat dieser ein Wesen gefunden, das ihn ganz versteht, und sein autes Rathchen freut sich barüber mit ihm. Der Argwohn ber anderen. des Freundes, der Mutter, der Gattin, wird für das philosophische Baar zum "Galeoto." Sie scheiden "mit bruderlichem Ruß," nachdem der Doctor einmal Unnas Abreise hintertrieben hat.

Anna geht in die weite Welt, um ihre Liebe tapfer nieders zukämpsen, Hans hingegen stürzt sich in den Müggelsee! "Denn," sagt er (S. 105), "ich bin ein andrer geworden. Nicht einmal der din ich in diesem Augenblick, der ich war, ehe Sie (Anna) zu uns kamen. Ich habe nur noch Ekel in mir und Lebens» widerwillen. Mir ist alles entwerthet, beschmutt, bes subertillen, entheiligt, in den Koth gezogen. Aber ich sühle, daß ich etwas war, durch Sie, Ihre Gegenwart, Ihre Worte — und wenn ich das nicht wieder sein kann, dann — dann kann mir auch alles andere nichts mehr nützen. Dann mach' ich einen Strich unter die Rechnung und — schließe — ab." — —

Man fragt fich vergebens, woher Johannes zu solchem Parornsmus der Berzweiflung gelangen konnte. Aber er ift jedenfalls eine ganz ungesunde Ratur. Ursprünglich Theologe, hat er am Birchenglauben Schiffbruch gelitten, ohne fich zu einer klaren, in fich begründeten Weltanschanung durchzukampfen. Daber seine Reizbarfeit und Heitigkeit, wenn man ihm widerspricht, seine Halbheit gegenüber Dingen, die er conjequenterweise ablehnen mußte. Aber der Grund seiner Kranthaftigkeit liegt noch tiefer. Er war, wie wir horen, stets ein schwächliches Lind; er ist, wie wir alauben möchten, nicht gerade glänzend begabt, obgleich er fich für ein Benie halt. Daber wollen jeine Freunde von jeinem Schriftstellerberuf nicht viel wissen. Ratürlich fühlt er sich nun verkannt und entfremdet seine alten Freunde durch sein heftiges, abstogendes Wesen. Das Arbeiten geht ihm auch nicht leicht von ber Sand. So fagt er zu Kathe, als bieje ihm einen fehr wichtigen Brief vorlesen will: "Daß du mir babei eine ganze mubselig zusammengehaspelte Gedantentette burchreißt. tommt bir nicht in ben Sinn" (S. 49). Dazu gefellt fich fein Ge lehrtenhochmuth, der ihn verhindert, seine Frau zur Theilnehmerin seiner Gebanken zu machen. Denn gerade auf dem philosophischen. bem psychophysischen Gebiet, auf bem Gebiet ber Naturphilosophie und bes Bernunftglaubens hatte er feine Kathe recht gut zur Mitwisserin seiner Ibeen machen können. Scheint sie boch, wie ihre Mutter (S. 4) fagt, auch schon nicht mehr recht gläubig zu sein. Und wenn Hannes den etwas oberflächlichen, aber herzensguten Braun nicht durch feine Buchgelehrsamkeit abgestoßen. sondern in die ihn bewegenden Sate der neuen Entwickelungs= lehre eingeweiht hätte, so würde er sich nicht so einsam, so ver= kannt gefühlt haben! Daber ist die ganze Boraussehung biefes Dramas eine Schrulle. Dasselbe ift die Handlung selbst. Man kommt nicht zur Klarheit, ob Liebe ober Freundschaft Johannes und Anna mit einander verbinden. Seine Galanterie, seine Begeifterung für Anna, seine Singebung, seine Berftodtheit gegenüber allen gutgemeinten Rathschlägen, seine Blindheit gegen Rathchen's Eisersucht, Weh und Dahinsiechen, die Bestigkeit, mit der er Anna's Abreise hinausschieben will — alles dies deutet auf Liebe. Freilich macht er sich weis, daß nur Freundschaft sie verbände. — Hören wir S. 87:

Frl. Anna. Sie haben mir oft gesagt, Sie ahnten einen neuen, höheren Zustand ber Gemeinschaft zwischen Mann und Frau.

Johannes (mit Barme und Leibenschaft): "Ja, ben ahne ich, den wird es geben, später einmal. Nicht das Thierische wird dann mehr die erste Stelle einnehmen, sondern das Mensch= Das Thier wird nicht mehr bas Thier ehelichen, sondern ber Mensch ben Menschen. Freundschaft, bas ist bie Basis. auf der sich diese Liebe erheben wird. Unlöslich, wunbervoll, ein Wunderbau geradezu. Aber ich ahne noch mehr: noch viel Höheres, Reicheres, Freieres." . . . Der gute Johannes verkennt, daß Freundschaft zwischen Menschen verschiedenen Geschlechts, so lange fie jung sind, unmöglich ift. \*) Das erkennt Anna (S. 88): "Wenn es Rathe gelange — zu leben — neben mir . . . . bann wurde ich mir felbst boch nicht trauen konnen . . . . In mir — in uns ist etwas, was den geläuterten Beziehungen, bie in uns dammern, feindlich ift, auf bie Dauer auch überlegen, herr Doctor." - Und wie Johannes, so ist auch die Studentin Anna Mahr eine ganz feltsame Figur. Da fie nicht Liebe am Anfang, nicht Gifersucht auf Rathe leitet, so versteht man ihr Benehmen gar nicht. Ist sie so eine platonische Schwärmerin, daß fie nichts merkt von der Welt um sie her, oder solche Kokette und Seuchlerin, daß sie oft versichert Käthe und Frau Vockerath zu lieben, und doch ganz fröhlich dableibt, obgleich sie sieht, daß baburch das Glück der ganzen Familie zerstört wird?

Seltsam muthet es uns auch an, daß Räthe, die unter dem Kummer um ihres Gatten thörichte Leidenschaft dahinsiecht, nach seinem Tode zu seinen Eltern sagt: "Mutter, Bater! Ihr habt ihn zum Aeußersten getrieben! Warum habt Ihr das gethan?" So scheint Hauptmann die Schuld den guten frommen Alten zus wälzen zu wollen. Und doch, was haben sie denn gethan? Es

<sup>\*)</sup> Bgl. mein "Buch ber Freundschaft" Salle, 1891. S. 37.

ind indume, feinesvers unbodog-invariodie Lenne, welche der Ansicht ind, sin zortaläubiger Menich inde mehr Frieden und Halt zu Kibert, worin wir ihnen durchaus Recht geben. Das Einzige, was auf ihr Louto kommt, ift, daß is indirect des Sohies Erd veranlage, aber nicht verschulder inden, indem ise ihn zuf die intliche Befahr, in der er ichwehre, hinwiesen. Aber verhalb ind ise doch Senio wenig ichaldig, wie einer ein Lehrer, wenn ich sin Schüler läbert, der er nicht har verlegen können. Die zanze irrliche Kobeir des Er. Jahannes lenduer aus inlegenden Borten bewar S. 102:

Boderard: Komm ju dir felber, Sohn. Tenk derer, Hannes, die dich ermahnt haben, denk un Busur Beisser, deinen kommen Lehrer und Seelsorger. Bengegenwärzige dir....

Johannes außer fich: Bater, las mich mir meinen Lehrern in Ruh', wenn ich nicht lachen foll. Erinnere mich nicht an diese Gesellschaft von Schafskövfen, die mir das Mark aus den Knochen erzogen haben.

Gran Boderath: C bimmliicher Bater!

Boderath: Still, Marthchen, nill! (30 Johannes): Tas haben beine Lehrer und wir nicht verdient.

Johannes ichreiend : Gebrochen haben fie mich!

Boderath: Du freveln, Hannes!

Johannes: Ich weiß, was ich sage: gebrochen habt Shr mich!" —

Las eigentlich "Roberne" an diesem Trama: Helden, beren Charaftere uns fein Interesse abgewinnen, eine gewöhnliche Ausbrudsweise und die Bermeidung von Ronologen, wirft abstoßend. — Las Gute an dem Stüde: geschidter scenischer Ausbau und essectvolle Actschlüsse, gehört dem Dichter, das Schlechte dem Raturalismus.

Bieviel richtiger und gefünder ift die Darstellung desselben Problems bei Bichard Yok in seinem Drama: "Die neue Beit." Auf einer kleinen, öben Insel der Nordsee lebt Bastor Firle seit 30 Jahren mit seiner treuen Gattin, die er fich einst

vom schönen Rhein ber geholt hat. Er ift ein wohlmeinender, aber glaubensftrenger Mann, ber jebe Beltfreube verabscheut, am Buchstaben der hl. Schrift hängt und seiner Frau alle Lebensfreudiafeit genommen bat. Diese macht ben Eindruck einer gefnickten Blume; benn fie barf weber fingen, noch Clavier spielen, weber an Lecture, noch sonft einem irbischen Dinge Freude haben. Ihr einziges Glud ist ihr Sohn Johannes, ben ber Bater zum Theologen erzogen und unter großen Entbehrungen auf die Universität geschickt hat. Er wird jest von den Eltern, der braven, berben Magd Marit und am meisten von Elfe zurückerwartet, ber Enkelin bes Rufters Die Bosch. Der alte Die begt einen tödtlichen haß gegen ben Paftor, benn biefer hat vor langen Rabren seiner Tochter, die, weil ihr Berführer fie verlaffen, ben Tod in den Bellen gesucht hat, als Selbstmörderin bas chriftliche Begräbnis verweigert; abseits liegt sie "an der Kirchhofsmauer, eingescharrt, wie ein frepierter Sund!" (S. 11). Este, ber man den Sachverhalt verheimlicht bat, begt, wie ihre Mutter. eine tiefe Sehnsucht nach der schönen, unbekannten Welt; sie liebt ihren alten Spielkameraden Johannes. Bevor dieser kommt, theilt Paftor Jansen, ein weltfreundlicher Amtsbruder von der Nachbarsinsel, die ein Bad geworden ist, der erschrockenen Mutter mit, er habe gehört. Johannes sei Rationalist geworden. In der That, so war es. Als daher Bastor Firle dem Sohne eröffnet, der Superintendent habe genehmigt, daß er morgen hier seine Probepredigt halte, ist Johannes gar nicht erfreut, im Gegentheil bittet er seinen Bater, ihm dies zu erlassen. Der aber will nichts da= von wissen, selbst als er hört, daß jener weit abgewichen ist vom Evangelium des Glaubens. Johannes ruft (S. 39): "Belohnt mit Lebensfreude! Die Kreatur in uns lechzt darnach. Auf bes Daseins Plagen Daseinswonnen! Diese zu forbern ist unser Recht. Das Leben, das wir nicht freiwillig auf uns genommen haben, das uns aufgezwungen ward, ist uns schuldig, weit die Thüren für uns zu öffnen und uns eintreten zu lassen in seinen Festsaal, wo die Tafel gebeckt ift! (Rasch weiterrebend mit glühenbster Schilderung). Denn das ist die Barole unserer Zeit: Arbeit und Genuß! Aus den dumpsen Gründen, welche der Schweiß unseres Tagewerks mit eklem Dunst erfüllt, wollen wir aufsteigen zu den leuchtenden Gipseln der Freude, die staubige Erde tief unter uns!"\*) — Elke hat ihm leidenschaftlich, begierig zugehört, er zieht sie an sich und fragt sie: "Möchtest du auch da oben stehen?" Elke: "Im Glick — mit dir!" worauf er antwortet: "Du und Sch, Hand in Hand!"

Boll Born über folche Meukerungen und über die Möglichkeit. daß sein Sohn die Tochter einer Selbstmörderin liebe, beschließt der Pastor Elten zu sagen, wer fie eigentlich ift, und daß "die Diffethaten ber Eltern beimgesucht werben an ben Rinbern." Bor ber Bredigt weist er noch energisch eine Fischerbeputation ab, die ihn bittet, die Einrichtung der Insel als Bad zu befürworten. Marik geht und sagt der arglosen Elke, was ihre Mutter war: verzweifelt stürzt sie aus der Kirche und wirft sich auf das Grab ihrer Mutter. wo sie ein junger Babegast von Bastor Jansen's Babeinsel findet und fie zu verloden sucht. Er beftellt fie, wider ihren Willen, zu einem Rendezvous am Abend auf der Aldermanndune. ihr Großvater fie verzweifelt findet, beschließt er fich fogleich an dem Pastor zu rächen, der ihm "die Tochter in's Loch werfen ließ. bem Bater die Seele zerstampfte, dem unschuldigen Kinde bas Herz brach!" Er erzählt ihr, wie er damals von Haus zu Haus lief und gebeten habe: "Da ist meiner Tochter Wieke ihr Rind; fagt es bem Rinde nicht; laft fie bas vierte Gebot halten!" In jedem Hause hatten sie Mitleid mit dem Kinde; "aber als ich unter jenes christliche Dach kam — — die alte Frau freilich; doch er unter jenem christlichen Dache barf ja nicht gelogen werden; um Gottes willen nicht eine Luge, auch aus Barmberzigkeit nicht." Seine Rache vollzieht des gläubigen G. Firle ungläubiger Sohn — Rind um Kind. Der alte Rufter hett die Leute gegen den Baftor auf, weil er das Bad nicht will, und zieht mit ihnen am Nachmittage zum Pfarrhause. Hier hat indessen die Mutter tiefernste Gespräche

<sup>\*)</sup> Denfelben Gebanken führt Theob. Bolff burch in seinem Roman "Der heibe." Berlin, 1891.

mit ihrem Johannes gehalten über Glauben und Vernunft, über Offenbarung und Vernunftglauben. Der Sohn gesteht ihr, daß er troß alles ernsten Sehnens und Suchens Gott nicht gesunden, ja daß er in seiner Verzweislung sogar schon einmal zum Gist gegriffen habe. Sie entreißt ihm die Kapsel und verspricht ihm, der "dem urewigen Allgeist des Guten," nicht "dem dogmatischen Gotte des Baters" dienen will, für ihn zu beten. Da kommt sein Vater, und als Johannes auf ihn zueilt, stößt er ihn zurück und ruft: "Atheist!"

Hierauf schließt ber Baftor fich ein, um allein mit seinem Gott fich Rube zu erringen; als seine Frau kommt, fragt er von innen: "Du glaubst an ihn?" - "Mutterliebe glaubt immer." - "Go baue ihm mit beinem Segen Baufer! Ich - " Baft orin: "Mann Mann! Um Gottes willen!" — Pa ft or (fanatisch): "Mein Baterfluch reißt fie nieder!" Paftorin: "Sor' ihn nicht, Bater im himmel!" Paftor (wie oben, machtvoll): "Höre mich!" So hat er also seinen einzigen Sohn verflucht. Da kommt Elke, um der Pastorin, die fich liebreich gegen sie zeigt, zu sagen, daß sie auf Johannes verzichte; sie wolle ihrer Natur folgen — bamit geht sie hinaus in die Nacht. Im letten Auftritt bringen die armen Fischer unter bes Küsters Kührung in die Stube, fordern tumultuarisch bas Bab und erklären, fie wollten an Stelle feiner ben Sohn, "ber bie neue Zeit versteht" (S. 76). Als fie bas Zimmer verlaffen, sucht Firle den Sohn zum Berzicht auf jede Pfarre zu bewegen, bamit er nicht burch seine Predigt Gott lästere; bann fagt er zu seiner Frau: "Nur um der Tochter, der Dirne und Selbstmörderin willen, wurde er der Mensch, als welcher er dort vor dir steht: Renegat an uns, Renegat an Gott, Renegat an fich felbst!" Daburch zum Meugersten gebracht, ba auch ber Bater jedes Band zwischen fich und ihm für zerrissen erklärt, verspricht Johannes dem Rüster. er wolle Brediger dieser Gemeinde werden, denn sie vertrauen ihm, sie lieben ihn. Der Bastor hingegen ruft: "Und so gelobe ich: ebe ich bulbe, bag ein Unwürdiger an meine Stelle tritt, eher stelle ich diesen jungen Menschen vor ein geistliches Gericht und lasse mein zermalmtes Baterherz wider ihn zeugen!" (Gewal-

tige Bewegung.) Richtig schließt die Pastorin den Act: "Bergib ihnen, benn fie wiffen nicht, mas fie thun!" - Im letten Acte versucht sie noch einmal Johannes von seiner Absicht. Geiftlicher zu werden, abzubringen; er durfe das hohe Amt nicht schänden, er solle lieber im Elend sterben, wenn er sich nicht sonstwie erhalten könne; sie erinnert ihn an den Fischer Detlef Bahlen. beffen alte Mutter an bem Tage ftarb, ba er fie um eines Mädchens willen vernachlässigt hatte, und ber bann bem Sarge nachstürzte und rief: "Sett verklagt mich meine Mutter bei Gott!" Er folle ablaffen von feinem Borhaben, ober bald werde fie ihn ba oben verklagen! Bestürzt eilt Johannes hinaus. Als sie nun boch ihren Gatten für ihn gunftig ftimmen, ihn mit bem Sohne versöhnen will, stellt ihr dieser in seiner strengen, kalten, fana= tischen Beise die Alternative, sogleich zwischen ihm ober jenem zu mählen — da nimmt fie in ihrer Berzweiflung das Gift, das sie heute Morgen dem Sohn entrissen hat. Jest kommt der Rufter hereingestürzt — seine Elke ist geworden, mas die Mutter gewesen, sie hat sich von dem Badegast entführen lassen! Johannes, ber zurückfehrt, sieht seine Mutter fterben und ruft bem Baftor zu: "Bater, sieh boch nur, Bater! Dahin haben wir's gebracht! Durch meinen Unglauben!" — Er verspricht ber Sterbenden ein neues Leben anzufangen, zu fühnen und schreit: "Jest verklagt mich meine Mutter bei Gott!" — Der Pastor hingegen, als er ihren letten Wunsch hört, neben der Selbstmörderin begraben zu werben, hat nur die eisigen Worte: "Diese Frau ftirbt nicht als Christin." — Das Stück schliekt so:

Johannes (aufschreiend): Bater! Benn wir beibe jett nicht erkennen, jett beibe nicht sühnen, dann — Bei dem lebendigen Gott, der sich mir in dieser fürchterlichen Stunde offenbart — Bater —

Rüster (hoch aufgerichtet): Sühne, Pastor, für jene Tobte und diese Sterbende!

Pastor (stammelnb): So lang ich noch im Amt bin, muß ich meine Pslicht erfüllen. Das ist für mich nun einmal das Gesetz.

Pastorin (öffnet die Augen, richtet sich in Johannes' und Marit's Armen hoch auf): Die Liebe ist das Gesetz. (Sie bricht todt zusammen.)

Paftor (lallend): Die Liebe ift — — (Er geht schwankend auf fie zu, sieht ihr in's Gesicht, schreit auf): Todt! — — Herr, sei mir Sünder gnädig! (Er wirft sich über sie, umfängt sie mit beiben Armen).

Marit (mit erstickter Stimme und mit ber ganzen Macht ihrer treuen Liebe): Miene Fru Pastern! (Sie brückt ihr bie Augen zu.)

Wir besiten in dieser ergreifenden Tragodie von R. Boß einen ber wenigen gelungenen Bersuche, die unsere Beit bewegenden Probleme bramatisch zu behandeln. Mit meisterhafter Sicherheit find hier die alte und die neue Zeit gegenübergestellt worden. Aber diese Gegenüberstellung findet nicht nur heutzutage statt jede Spoche birgt fie ja für den tiefer Blickenden, in jeder ringt Altes und Neues. In jeder wird die eine Seite mit Johannes (S. 39) rufen: "Fort mit bem Alten, bem Morichen, bem Abgelebten! Hinüber über Todtes und Sterbendes, schonungslos, erbarmungslos hinüber!" Und die andere Seite mit Pastor Firle (S. 73): "Das neue Evangelium ist Lüge — der Himmel weiß nichts bavon!" Wie flar ift hier ber eigentliche Conflict vorgeführt, festgehalten und zu furchtbarem Austrage gebracht: Der strenggläubige, aber harte, pedantische, fanatische Bater, der seine geliebte Frau unter das harte Glaubensjoch zwingt; er meint es ehrlich mit seinem Amte, er barbt mit seinen armen Fischern, ja sett fich für fie der Todesgefahr aus, aber die Liebe hat keinen Raum in seinem Herzen. Nur für seinen Sohn empfindet er etwas bavon; daher seine freudige Unruhe vor deffen Ankunft - und boch — als er hört, die Frau Pastor habe Mehl zusammengespart für einen Ruchen, forbert er es ihr ab, für seine Holmser! Seine Frau ist durch ihn völlig geknickt: Lebensgenuß, Lebensfreude, ja Frohsinn kennt sie in seiner Nähe nicht mehr. Sie ist trub, matt, fraftlos geworden. Da wect fie die Sorge und Angst um Robannes zu neuem Leben; sie erkennt die Kluft zwischen ihrem Manne und ihm, aber sie fühlt sich auch selber durch ihres Sohnes

Ansichten in ihrem Glauben bedroht. Als Mutter freilich glaubt sie an ihn, ihre Gebetsthränen burgen für ihn, auch ahnt sie, bag seine Religion im Rerne nicht falsch sei. Aus Mitleid murbe fie selbst gegen eine Che zwischen ihm und Elfe nichts haben. Aber ihren Mann zu verlaffen, ihn aufzugeben, ber feit 30 Rahren ihr Fels und Hort gewesen ift, das heilige Amt "burch einen freifinnigen Geistlichen geschändet" zu seben, ift ihr unmöglich. Ueberbruffig eines freudlosen Lebens und unfähig Gatten und Sohn zu verföhnen, stirbt sie, um jene zusammenzubringen.\*) Sie sagt (S. 88): "Wenn ich todt wäre — Berr, führe mich nicht in Bersuchung! Aber mare ich tobt, bann nicht nur Frieden für mich, bann auch Frieden für fie. Berr, ichente uns Frieden!" Freilich ist biefer Selbstmord, der an Charlotte Stieglit erinnert, nicht genug motiviert. Er ist aber aus ben Seelengualen, mit benen ihr harter Gatte fie foltert, wohl zu begreifen. - Ihr Sohn Rohannes hat viel von ihr geerbt: ihre Sehnsucht nach ber Welt und ihren schwachen Glauben. Er ift Brediger wider Willen geworden, nur aus Gehorsam gegen die Eltern. Er hat freisinnige Ansichten, aber tiefe Religiosität. Er würde vielleicht für's erste nicht Geiftlicher geworden fein, aber fein Bater treibt ihn zur Predigt auf der Dorffangel, und zwar sogleich. Er fann nicht beucheln. Er muß auch ben Bunichen ber Fischer nach einer Babeinsel Recht Der Bruch ist unvermeidlich; benn Johannes hat auch etwas vom Bater, die ftarre Consequenz. Berhöhnt, verflucht, zum Aeußersten gebracht, tritt er sogar als Candidat gegen seinen Bater auf. Aber zulett erkennt er doch sein Unrecht, mährend ber alte Relot, der noch viel mehr Schuld hat an seiner Gattin Tode, fast ungerührt bleibt. Auch die Rebenfiguren sind trefflich gelungen: Der alte Rufter, ben die Liebe zur gebrandmarkten Tochter und zur mighandelten Enkelin furchtbare Rache am Baftor nehmen läßt; die reizende, unruhige, sehnsuchtsvolle Elke, die das Berhängnis der Erbsünde in's Verderben stürzt; die brave Marik. "bas öllerhafte, unverfrigte, äwer anftändige Fruentimmer," bas Mutter und Sohn so innig liebt, die Verhältnisse klar durchschaut

<sup>\*)</sup> Aus demfelben Grunde fucht ber Herzog ben Tod in R. Boß' "Malaria."

und gleichsam den Chorus darstellt. "Die Liebe ist das Gessetz" — das ist die Wahrheit, welche dieses in bestem Sinne moderne Stück uns eindringlich predigt!

Dasselbe Thema behandelt in der Form des Romans Max Areker's "Berapredigt" (2 Bande 1889), welche uns ahnlich wie Gerh. Hauptmann und Rich. Bog ben Gegensat zwischen alter und neuer Religiosität vorführt. Dr. Conrad Balbus hat ein Buch über die Bergpredigt geschrieben, in welchem er auf Jesu Menschenliebe als auf den Rern des Christenthums hinweist. Er selbst übt durch die That, was er lehrt. Ein 15-jähriges Mädchen, Josepha, das er im Regen schlafend vor seiner Thur findet, nimmt er mit in sein Zimmer, um es zu erquiden. Daraus aber erwachsen ihm viele Unannehmlichkeiten. Als besignierter Prediger von St. Martha in Berlin wohnt er beim Kirchendiener Brennerlein, beffen Mutter das Schlimmfte über diesen Samariterdienft benkt und es Herrn Hofprediger Bod mittheilt. Nach einer Stunde geht Conrad mit Josepha zu seinem um 16 Jahre älteren Bruber Julius, einem orthodoren Baftor, bei dem er gerade einige Gefinnungsgenossen, barunter auch ben Hofprediger, mit der Grünbung eines Bereines zur Rettung der verwahrloften Jugend vorfindet. Gine lebhafte Discuffion über bas mahre Chriftenthum entspinnt fich zwischen ihm und herrn hofprediger Bod, infolge bessen sich dieser Ehrenmann alsbald vornimmt, Conrad's Wahl zu hintertreiben. Denn Conrad hat sich gegen die antisemitische Agitation besselben erklärt. Als nun jener, um das praktische Christenthum praktisch zu bewähren, ploplich Josepha hereinruft, schrecken alle vor Bethätigung ihrer schönen Worte zurud; nur ber alte Balbus erklärt sich dazu bereit, die Arme bei sich aufzunehmen; boch forbert Claubine, mit ber Julius in wilber Che lebt, daß fie bei ihr bleibe. Sie will fich nämlich durch folche scheinbare Menschenliebe in gutes Licht seben.

Am folgenden Tage erscheint Josepha's Stiefbruder, August Jannusch, ein durchtriebener Mensch, bei Julius, um durch fromme Bhrasen dessen Unterstützung zu erlangen. Während ihm Julius eine Empsehlung an Bod ausseh, stiehlt er ihm eine werthvolle Statuette, die er dann als "Erispin" dem Flickschuster ausschwatzt, bei welchem er den herabgekommenen Candidaten Oskar Bläsel trifft. Bevor August ging, hat er noch Josepha als Diebin bei Julius verleumdet, der sie nun mit Mißtrauen betrachtet. Claudine behandelt sie demgemäß; sie sucht sie zur christlichen Tause zu bestimmen und, da diese aus egoistischen Gründen darauf eingeht, bereitet sie sie darauf vor, prägt ihr aber zugleich energisch ein, daß Conrad allein schlecht an ihr gehandelt habe! Nun taucht Oskar Bläsel's Bater, ein frischer, urwüchsiger Landpsarrer, beim alten Baldus auf, um Erkundigungen nach seinem verlorenen Sohn einzuziehen. Hier lernt Conrad ihn und, was wichtiger für ihn ist, dessen Richte Agathe kennen, an die ihn bald tiese Neigung sessel.

Bald darauf geht Conrad, um sich nach Rosepha's Familie au erfundigen. Er findet sie in Armuth und Schmut; Bater Rannusch will mit seinem saubern Sohn August "die Kirche erobern." b. h. ihre Hulfe, zumal Rofepha, feine Stieftochter, bas Rind eines Bredigers ift! In Conrad's Armen ftirbt ihr junges Schwesterchen an Krämpfen — in dem Augenblick taumelt August mit Blafel betrunken berein! Bor letterem flieht Josepha entfest, denn er hat sie vor einem Jahre wie sich später herausstellt, auch einmal in das Rufterhaus genommen, aber migbraucht! Daber ihr sonderbares Benehmen, das in Conrad ben Gedanken erwedte. als mußte fie schon einmal in seinem Zimmer gewesen sein! Dort trifft der alte Baftor Blasel nun mit seinem Sohne, ber Conrad anborgen wollte, zusammen. Um ihn aus dem Schlamme zu ziehen, gibt er ihm Geld, welches biefer, einer guten Regung folgend, fofort bagu verwendet, um die Statuette bem Schufter mit Berluft abzukaufen.

Am nächsten Sonntag hat Conrad seine Probepredigt zu halten. Sin scharfer, verleumberischer Zeitungsartikel, von Bock inspiriert oder versaßt und in vielen Exemplaren verbreitet, hat tüchtig gegen ihn gewühlt. Die Kirche ist ganz gefüllt, auch alle bisher genannten Personen sind zugegen. Zuerst ist Conrad etwas

befangen; sobalb er aber seinen guten Bater und die geliebte Agathe erblickt, predigt er freudig und krastvoll, so daß er allgemein Eindruck macht. Als jedoch Superintendent Thürmel fragt, ob jemand etwas gegen seine Wahl einzuwenden habe, rusen viele Stimmen: "Jawohl!" und eine sogar: "Atheist!" Unter Tumult schließt der Gottesdienst. Nur einer von den Hörern bleibt sizen — es ist der alte Baldus — er ist todt! Wie er es gewünscht, ist er während des Gebetes verschieden.

Nach Josepha's Taufe, als sie sich für die Geschenke bedankt, sagt sie auf Bock's Aufforderung, wie Claudine es ihr eingeprägt hatte: Einer nur habe ihr Uebles gethan — Conrad! Bald darauf jedoch zwingt sie das Gewissen zum Bekenntnis des Gegentheils. Hierbei erhält Conrad die Genugthuung, den Hosprediger Bock als Anstister aller Känke gegen ihn zu entlarven. Julius, der Josepha als sein Kind anerkennt (er hat sich früher versgangen), will sich von Claudine trennen, um seine Schwester Hedwig, die jetzt allein steht, zu sich zu nehmen; er bekommt es aber nicht sertig. Conrad's Wahl zum Prediger von St. Martha wird von der Behörde annulliert. Er aber tröstet sich mit seinem Gewissen, beschließt Schriftsteller zu werden und verlobt sich mit Agathe.

Der Roman, welcher sich auf Thatsachen zu stützen scheint, hat sein Problem: die praktische Bethätigung des Christenthums, scharf durchgeführt. Julius ist der Vertreter jener Pastorenclasse, welche die Kirche als eine gute Versorgungsanstalt ansehen; er macht kein Hehl daraus, daß Essen und Trinken ihm die Hauptsache ist. Hosprediger Bock dagegen hat höhere Ziele — ihm schwebt als Ideal die Allgewalt der Hierarchie vor, die er mit jedem Mittel zu sördern sucht. Kritik ist ihm verhaßt. Beide, er wie Julius, sehen in Conrad einen gefährlichen Schwärmer, dessen Willius, sehen in Conrad einen gefährlichen Schwärmer, dessen muß. Baldus und Bläsel Senior endlich sind beide redliche Naturen, die ihr Amt treulich und kindlich gläubig verwalten. Jener ahnt in seinem Sohne den reformatorischen Geist, dieser achtet ihn als offenen Charakter. In der That ist Conrad beides, aber er hat nicht Besonnenheit, nicht Weltklugheit genug, um sein Ideal

auf eine durchführbare Weise zu verfolgen. Daß er Josepha bei sich aufnimmt, war schon gewagt; daß er den ihm wohlbekannten Charakter Bod's reizte, noch mehr; daß er endlich in seiner Probepredigt öffentlich gegen Dogmen polemisierte, am meisten. Andererseits bleibt es hochachtbar, daß er für seine Ueberzeugung auch zu leiden bereit ist.

Wir sehen, mit welchem Ernste Kretzer auch hier eine in anderem Sinne soziale Frage behandelt, wenn auch die Fabel der Handlung etwas unwahrscheinlich ist. Ueberhaupt stehen wir nicht an, ihn als einen derjenigen Schriftsteller zu loben, welcher das Richtige an der jüngstdeutschen Schule immer klarer und erfreulicher zur Darstellung bringt. — Freilich entsernt er sich dadurch immer mehr von ihr und gesellt sich den gesunden Realisten, wie G. Freytag, G. Keller, Th. Fontane u. a., zu!

Eine ber angenehmsten Erscheinungen in ber jüngstbeutschen Literatur ist Detlev v. Liliencron, den wir oben S. 27 als Lyriker besprochen haben. Sein Roman "Breibe Summelsbüttel" (1887) führt uns das nüchterne, aber biebere, prosaische und boch unbewußt poetische "Lenneken" Schleswig-Holstein vor. Baron Breibe stammt von einem Grafen und einer Leibeigenen ab, beshalb sein unstetes, leichtfertiges Wesen, das doch im Grunde ehr= lich, offen und mannhaft ift. Seit 8 Jahren mit Beilwig vermählt, hat er sie durch seine steten Liebschaften tief gefrankt: auch ift er in ungeheure Schulben gerathen, jo daß sein herrliches Gut Wittensee schließlich zwangsweise versteigert werden muß. Sein Better, Graf Henning, ber ihn haßt, weil er von Beilwig abgewiesen wurde und weil Breide ein lockerer "fündhafter" Mensch und ein "hurensohn" ift, will Wittenfee an fich taufen und verspricht auch zuerst, seine Schulden zu bezahlen, wenn Breibe für immer außer Landes gehen wollte. Als er aber in die Hände von "frommen Sendboten," d. h. von muderischen Schwindlern, geräth. benkt er lieber ihnen seine Reichthumer zu vermachen. Furchtbar ist die Scene, wo Breide seinem Weibe gesteht, er habe einen Sohn, der gerade mit ihrem eigenen, leider verstorbenen Söhnchen zu gleicher Zeit geboren sei. Sie fürchtet wahnsinnig zu werden. fie will ihrem Mann entfliehen, doch zum Glud kommt seine Schwester, die gute und kluge Wulshilde, und beruhigt sie. Heil= wig will nun treu bei Breibe aushalten. Sie verlassen, völlig verarmt, Wittensee, Breide wird Schaffner im Posen'schen, ringt fich aber balb empor zum Stationsvorsteher. Nach 11/2 Jahren ftirbt Graf Henning in religiösem Wahnsinn; sein Bruber Detlev. ein wilber Thunichtgut, der Heilwig mit Liebesanträgen verfolgt hat, wird Universalerbe. Breibe aber findet seinen Tod, als er einen Tagelöhnerjungen vor dem heranbrausenden Zuge retten Nun adoptiert Heilwig seinen Sohn — Detlev ftirbt an Blutvergiftung durch seinen Liebling, eine zahme Natter, und der kleine Breide erbt ben Titel und ben ganzen großen Besitz.

Jüngstbeutsch ist zunächst Liliencron's Betonung der Verersbungstheorie (S. 124, 199, 232); wie Henning wirklich verrückt wird, so hat auch Breide etwas Abnormes, weil ihr Ahn verrückt war. Sodann liebt der Verfasser derbe, ost häßliche Worte; so z. V. S. 70 nennt er unsere Vildung "viehisch, oberstächlich," S. 215 spricht er vom Waidmann als "Aasjäger," S. 96 spricht er von "der mehlsattgefressenen Frau Nüchternheit," S. 22 nennt er die Eitelkeit "das stinkende Aas in der Brust." Oder seltsame Worte kommen vor: S. 82 Wethusalemität, 135 das Gewehe, 144 dienstmädchenräuberromanerisch, 216 Fraskummer, 230 beispiellose Vondireingenommenheit. Endlich sagt er falsch S. 236 "komme" als Imperativ und wendet östers zwei Präpositionen an S. 37 mit auf u. ö. — Doch ist die psychologische Entwickelung trefslich und der Stoff decent und ernst behandelt.

Bon einer andern Seite zeigt sich uns D. v. Liliencron in dem Buche: "Eine Sommerschlacht" (1887), dessen Titel uns unverständlich geblieben ist. Denn es ist nicht eine fortlaussende Geschichte, sondern eine Reihe von Stizzen aus Schleswigsholstein, aus dem eigenen Leben des Dichters oder dem seiner Berwandten und Freunde, ja aus der Bergangenheit seiner Heimath.

Und diese letzteren scheinen uns sogar am besten gelungen. So "Die Könige von Norderoog und Süderoog" (1752), "Die Schlacht bei Stellau", (1201), "der Sühneversuch" und "Josua Qualen" (1521). Man athmet historische Luft, denn der Berfasser weiß alte Bilber, Chroniken, Schlösser und Waldstellen zu beleben. Seine stärkste Seite aber ist die Naturschilderung. Liliencron sebt und webt in der Natur; Wald und Haibe, Bögel und Wild, Spinnen und Käser, alles sind ihm traute Gesährten, mit denen er Nücksprache hält. Hier und da sind auch Sentenzen eingestreut, so S. 263: "Wie über jeden Begriff kleinlich und engherzig denken wir Menschen, alle ohne Ausnahme;" S. 248: "Die Menschen sind wirkslich nicht so schlimm, wie immer gesagt wird; — man muß die Bestie nur streicheln!"

Wie in solchen Worten, klingt uns in seiner Beurtheilung ber Geschlechtsliebe seine jüngstdeutsche Richtung vor. Die Liebe zu Lizzie in New-York, zu Abel (d. h. Apollonia) auf dem Deiche, zu Maria bei Granzow, mit der dichen Lise in Hamburg ist durchaus sinnlicher Natur; der Bersasser erzählt davon mit sast ho-merischer Naivetät; Finden, Genießen, Verlassen scheinen ihm selbstverständliche Phasen der Liebe zu sein.

Doch kehren wir zu G. Hauptmann zurück. In dem kürzslich erschienenen sozialen Drama "Die Weber" (oder dialectisch "De Waber") führt er uns in das Eulengebirge, um uns die bis zur Berzweiflung und Revolte getriebenen Elenden zu zeisgen. "Allen," sagt er im Eingange, "hastet etwas Gedrücktes, dem Almosenempfänger Eigenthümliches an, der, von Demüthigung zu Demüthigung schreitend, im Bewußtsein nur geduldet zu sein, sich so klein als möglich zu machen gewohnt ist. Dazu kommt ein starrer Zug resultatlosen, bohrenden Grübelns in allen Mienen. Die Männer, einander ähnelnd, halb zwerghaft, halb schulmeisterlich, sind in der Mehrzahl slachbrüstige, hüstelnde, ärmliche Wenschen mit schmutzeblasser Geschöpfe bes Webstuhls, deren Kniee in Folge vielen Sitens gekrümmt sind;

ihre Beiber zeigen weniger Typisches auf ben ersten Blick; fie sind aufgelöst (?), gehett, abgetrieben, mährend die Männer eine gewisse klägliche Gravität noch zur Schau tragen — und zerlumpt, wo die Manner geflict find. Die jungen Madchen find mitunter nicht ohne Reiz; wächserne Blässe, zarte Formen, große, hervorstehende, melancholische Augen sind ihnen dann eigen." — Diese. burch viele Stellen im Buche ergänzte Schilberung beruht wohl auf Wahrheit; benn Hauptmann's Großvater hat, wie die Widmung an seinen Bater fagt, auch als armer Weber hinterm Bebftuhl gesessen. — Die Klagen und Bitten der Armen werden burch bas freche Auftreten bes "rothen Bader" unterbrochen, bem ber Kabrikant, ein nervöser Mensch, das Absingen des Liedes "vom Blutgericht" verbieten will. Gin fast verhungerter Anabe, ber die Parchendstücke 11/2. Meilen weit hergebracht hat, wird ohn= mächtig. Nachdem er sich in Dreißiger's Stube etwas erholt, hält dieser eine beruhigende Ansprache an die Weber, entzieht sich aber schleunigst ihren Bitten und Klagen. — Der 2. Act spielt im Hause bes alten Baumert; die Familie befindet sich in größter Noth, sie harrt auf den Bater, der Geld bringen soll. begleitet Morit Jäger, der früher gar nichts getaugt, fich aber als Husar und Officierburfche jest etwas gespart hat. aufgeklärt und wiegelt die Familie Baumert und ihren Säusler Ansorge gegen die Fabrikanten auf, indem er ihnen das Weberlied porliest :

"Hier wird ber Menfc langfam gequalt, Hier ift die Folterkammer, Hier werden Seufzer viel gezählt Als Zeugen von dem Jammer....." u. f. w.

Im 3. Act, ber in Welzel's Kretscham spielt, unterhält sich zunächst ein Reisender mit dem Tischler Wiegand über die Noth der Weber, welche er für übertrieben hält, ein Bauer und ein Förster höhnen die alten Weber Ansorge und Baumert; da kommen Jäger und Bäcker lärmend herein, zu denen sich der Schmied Wittig gesellt. Diese machen anzügliche Redensarten gegen den Gensbarm Kutsche, der sich unter Drohungen entsernt, indessen die

Weber das Lied vom Blutgericht singen. — Der 4. Act spielt im Sause bes Fabrikanten, bessen Saustehrer, ber Candidat Beinhold, mit dem gutmuthigen Pfarrer Rittelhaus über die Webernoth spricht und für die Forderung höherer Löhne eintritt. Darüber entruftet, fundigt ihm Dreißiger und Weinhold verläßt bas Haus. Da bricht ber Aufstand aus. Jäger wird von Kabritarbeitern gefangen genommen und nach einem heftigen Wortwechsel mit dem Bolizei-Verwalter gefesselt; aber bald befreien ihn die burch Schnaps begeisterten Aufständischen, mighandeln ben Bermalter, Gendarm und Pfarrer und bemolieren bas haus Dreißiger's ber jedoch mit seiner Familie und Pfeifer glücklich entkommt. — Der lette Act spielt beim alten Silfe in Langenbielau. hierher wälzt sich die Schaar der Rebellen; vergebens sucht ihn und seinen Sohn Gottlieb seine Schwiegertochter, ber alte Baumert, Jager und Bader zur Theilnahme am Rramall zu bewegen — er bleibt ruhig am Webstuhl sigen, an welchem er, da Mili= tar herangeruckt und ein Kampf im Dorf entbrannt ist, erschossen Bergebens ruft ihm fein 4-jähriges Entelchen Milchen zu: "Großvaterle, Großvaterle, se treiben be Solbaten zum Dorfe naus, fe haben Dittrichens haus gestirmt, fe machen's a so, als wie driben bei Dreißigern! Großvaterle!?" Und vergebens sind auch die Worte seiner schwerhörigen alten Frau: "Nu mach' ock, Mann, und sprich a Wort, 's kann een'n orntlich Angst werb'n."

Damit schließt das Stück. Ein soziales Drama ist es gewiß, die Frage nach Brot, nach Capital und Arbeit, Handarbeit und Fabrikarbeit, nach dem Unterschiede der Stände wird gründelich durchgesprochen. Aber als Drama hat die Dichtung große Mängel. Zunächst ist der eigentliche Helb derselben das Volk, die Weberbevölkerung; dadurch kommt etwas Unruhiges, Unklares in die Handlung. Sodann zeigen die Hauptpersonen: Herr Dreißiger, Moris Jäger, der rothe Bäcker und der alte Hilse, keine Entwicklung; six und sertig treten sie gegen einander auf und handeln. Ferner ist der eigentliche Inhalt des Stückes nur ein Aufstand, der allerdings motiviert, aber nicht zu Ende geführt wird; von einer Fabel des Stückes ist nicht die Rede. Endlich leidet

es auch an Uebertreibungen: Die Fabrikanten leben nicht alle fo wie Dreißiger's, viele bavon muffen fich auch fehr burchschlagen ; es ware billig gewesen, bies anzubeuten. Realistisch ist bas Stud in hohem Grade: Die ganze Misere bes Weberlebens tritt mit furchtbarer Nactheit vor uns hin. Da sehen wir den vor Hunger ohnmächtigen Knaben, ben alten Baumert, ber sein Hundl hat schlachten lassen und hernach boch das Gebratene nicht bei sich behalten kann, weil sein Magen nicht mehr baran gewöhnt ist: die Beberfrau, welche zweimal "ben Ibergang" gehabt hat; Mutter Baumert: "ein Geficht, abgemagert zum Stelett, mit Falten und Runzeln in einer blutlosen Haut, mit versunkenen (?) Augen, die durch Wollstaub, Rauch und Arbeit bei Licht entzündlich geröthet und mässrig sind — einen langen Kropshals mit Falten und Sehnen, eine eingefallene, mit verschoffenen Tüchern und Lappen verpackte Bruft;" ben alten Ansorge, ber immer "Ru, ja, ja! nu, nee, nee!" sagt und erzählt, wie er als 13-jähriger Junge zu seinem sterbenden Bater ("der ftarb a gerne genug!") in's Bett froch und einschlief, und als er dann aufwachte, "war a schonn falt." Dann bie Schimpfereien, welche bie Leute, ihrem Stande gemäß, von sich geben! So bricht Lnise, des alten Hilse Schwiegertochter, als jener und ihr Mann sich nicht am Aufstand betheiligen wollen, in die Worte aus: "Euch is nich zu helfen. Lappärsche seid ihr. Haberlumpe, aber keene Manne. Gattschliche zum Ansbucken. Weechquarkgesichter, die vor Kinderklappern Reißaus nehmen. Rerle, die breimal "scheen Dank" sagen fer ne Tracht Brügel!" Seltsam endlich sind im 5. Act die oft wiederkehrenden "Stimmen der Hausbewohner," benen jedesmal 5-6 Sate in ben Mund gelegt werden, offenbar, um die belebten Bolksscenen anzubeuten. — Der Eindruck, den bas Stud auf den Leser macht, ist jedenfalls ein abstoßender, etwa dem ähnlich, den die "Familie Selice" hervorruft. Beibemal ein Gemälbe grau in grau, ohne jeden Lichtton, "wahr" bis zur Unnatur! — Auf den technischen Mangel wollen wir nur turz hinweisen, daß, da das Drama seinen Abschluß mit dem Siege der Arbeiter findet, der 5. Act ("Borgang") überflüffig ist. Schon im 4. Act üben ja die Beber

am Gut ihres hartherzigen Brotherrn Bergeltung, ber fünfte schilbert nur bas Anwachsen bes Streikes.

In allen Stüden G. Hauptmann's tritt uns, und bas ist seine hohe Bebeutung, am klarsten bas Streben ber "Mobernen" entgegen, ganz objectiv Wirklichkeitsmenschen zu zeichnen, mögen sie uns gefallen ober nicht. Er will nicht Mustermenschen schaffen, bie uns erhabene Gedanken ober Gefühle predigen, sondern ganz alltägliche Wesen, wie sie leben und reden. Ihm ist nicht Wahrsheit, sondern Wirklichkeit das Ziel, er spricht nicht als Prophet des Guten und Schönen, sondern als Chronist seiner Zeit, der sine ira et studio alles, Gutthaten wie Verbrechen, einsach besrichtet.

Es ist gewiß von Interesse hier turz die technischen Eigensthümlichkeiten des realistischen Dramas zu betrachten.

Die erste Folge ber Forberung, daß die Borgange auf ber Bühne benjenigen bes wirklichen Lebens gleichen, ift ber Fortfall bes Monologs. Wie Ibsen in seinen späteren Dramen, vermeiben ihn die Jüngstbeutschen möglichft. Un seine Stelle tritt bie Pantomime bes Schauspielers, ber infolge ber Umstände auf ber Scene allein bleibt, und ber Dichter gibt mehr ober weniger ausführliche Andeutungen darüber. So G. Hauptmann im "Friebensfest" 16 Zeilen! Das erregte Schwanken Robert's, ob er Frau Buchner nacheilen foll ober nicht, bann fein Stumpffinn, ber fich in resigniertem Tabakrauchen fundthut, hierauf sein verzweifelter Sohn, als er ben Chriftbaum erblict; endlich fein Liebeseffect, als er Ida's Handarbeit findet und füßt — alles dies brückt nicht nur die Gefühle der Personen aus, sondern auch Thatsachen, die bem Leser ober Hörer bisher unbekannt waren. Den Monolog gestattet ber Naturalist nur so weit, als er sich auf Interjectionen beschränkt; nur Beistesgestörte, meint er, werben längere Monologe halten.

Nun mag man ja freilich zugeben, so lange Einzelreben, wie Faust's und Wallenstein's Monologe, halten die Menschen im allgemeinen nicht; wenigstens nicht laut. Aber so wenig es der Wirklichkeit entspricht, daß ein Mensch, z. B. Schiller, weiß, was

Elisabeth, Maria Stuart, Burleigh u. s. f. überhaupt miteinander gesprochen haben, und wir ihn beshalb tadeln, so wenig scheint uns ein Monolog verwerslich, der uns mit den Gedanken des Helden bekannt macht, vorausgesetzt, daß, was er sagt, von ihm in bieser Lage gedacht sein konnte.

Mit mehr Recht lassen bie modernen Realisten das sogenannte parler à part fort, wenigstens vielfach. Subermann freilich in der "Ghre" und Wilbenbruch in der "Haubenlerche" machen davon noch vielfach Gebrauch. Wir halten diese alterthümlichen Unsprachen an das Publicum für überstüssigig.

Damit hängt die Abneigung der realistischen Technik gegen bie Charakteristik ber Personen burch eigene Reben ober burch fremde zusammen. An Stelle langathmiger Selbstcharakteristiken, die im gewöhnlichen Leben mit Recht skeptisch aufgenommen werben, tritt die Charakteristik burch Handlungen, welche absichtslos und objectiv find. Dasselbe gilt für die Borgeschichte ber Handlung. Nicht durch längere ober fürzere Erklärungen (früher gab fie fogar ber Ehrenhold vornweg!), sondern durch gelegentliche, scheinbar burchaus unbeabsichtigte Bemerkungen machen uns die Personen mit ben Berhältnissen bekannt. Daß babei bem Dichter freisteht, auch ben Zufall walten zu lassen, ber ja, richtig gebeutet, im Leben eine so große Rolle spielt,\*) ist natürlich; doch wird er ihm keinen zu großen Raum lassen, wie schon Schiller in seiner Borrede zu "Fiesco" auseinandergesett hat. In bieser hinsicht ist aber Subermann's Stud "Die Ehre" noch sehr mangelhaft. Denn es klingt zu unwahrscheinlich, daß Graf Traft am Abend vorher gerade das Tingeltangel besucht haben foll, wo Alma war, und gerade ihre Bekanntschaft gemacht haben soll, und baß fie gerade in dem Moment hereintritt, wo er ihrem Bruder von jenem Abenteuer erzählt.

Ein ferneres Mittel, realistisch die Wirklichkeit wiederzugeben, ist die Sprache, b. h. jebe Person ihrem Bilbungs- und Borstellungstreise, ihrem Dialect und den Berhältnissen gemäß reden

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Abhandlung: "Ueber ben Zufall." Halle, 1890.

zu lassen. Selbswerkändlich wird sich da zu pathetischen und geistreichen Reden sehr selten Gelegenheit bieten: denn wenige Meuschen sind geistreich und pathetisch. Auch hier zeigt sich, wie unrealistisch Sudermann's "Shre" ift: scheint doch Graf Trast an dem einen Abend mehr Pointen anszugeben, als einem leidlich gebildeten Menschen in einem Jahre einsallen.

Trop alledem haftet auch dem realistischen Trama in seiner Bollendung, 3. B. bei Ibsen, eine mit dem Besen der Boese nothwendig verbundene Unwahrscheinlichkeit an. Der Tramatiser drängt mit Recht seinen Stoff auf möglichst kurze Zeit (etwa 24 Stunden) zusammen; er bringt möglichst nur wesentliche Momente in Bort und Handlung vor. Aber wann in aller Belt werden vor einer Katastrophe in den letzten Stunden alle die sür das Berständnis nöthigen Borte gesprochen, alle die vorgeschichtlichen und sonstigen Momente vorgebracht, welche zur richtigen Mutisvierung unerlässlich sind?

Wir sehen also, das Trama an sich ift etwas Foealistisches, ist ein ästhetischer Schein, welcher der trassen Wirklichkeit nie und nimmer gleichkommt.

Wilhelm Bölsche verlangt, die moderne Poesie soll sich mehr mit den naturwissenschaftlichen Problemen der Gegenwart beschäfztigen. Wir haben die Berechtigung in gewissem Grade zugegeben (S. 71). Gine Anwendung seiner Theorie bietet er uns in dem Roman: "Die Mittagsgöttin" (1891), worin er die spirizitissich-hypnotischen Phänomene behandelt.

Bölsche ist kein Anhänger des Spiritismus, er will ihn weber vertheibigen noch anklagen; ihm kam es vielmehr darauf an, an einem Einzelsalle zu zeigen "den Kampf des Gemüthes wider eine bestimmte Art von Geist, die Sehnsucht nach Mystik in einer Zeit kalter Berechnung, den Aufschrei des Herzens in einer Stunde, da die Gegenwart erbärmlich scheint, die Flucht der Berzweislung vor ihrer eigenen Doctrin." Er betont, daß drei Dinge für die Handlung seiner Geschichte bedeutend sind:

bewußter Betrug, unbewußte Selbsttäuschung, endlich Bufall. Namentlich das lette Moment gibt den Ausschlag; benn der Zusall als solcher in einem ganz bestimmten Falle wird zum Problem gemacht und jede Zeile in den Bann dieser Grundidee gestellt.

Wir haben uns anderen Orts ausführlich über diese beiden Probleme geäußert\*) und beidemal die Objectivität geleugnet: wir glauben nachgewiesen zu haben, daß es thatsächlich weder Spirits noch Jusall gibt; aber wir haben auch die psychologische Nothewendigkeit jenes Aberglaubens dargethan.

In diesem Ich-Roman erzählt W. Bölsche, wie er an seinem 30. Geburtstage seinen Freund Somund Thaler und beffen Schwester Therese, eine angehende Lehrerin, die er liebte, besucht und jenen zur Entlarvung bes Mediums Thomas zu Beren Febor v. Alfen begleitet habe. Diese Entlarvung sei auch gelungen, aber ber "Spreemalbgraf" Otto habe ihn eingelaben, mit ihm, ba Ebmund in der allgemeinen Berwirrung fortgegangen war, noch eine Taffe Raffee bei Bauer zu trinken. Bur Rücklehr in Thereschens Wohnung war es ja zu spät. Unterwegs bekennt sich Graf Otto als Spiritist, erzählt unserem Helden auf seinem fein eingerichteten Zimmer während der Nacht seine Bekehrung und nimmt ihn am folgenden Morgen mit hinaus auf sein Spreewalbschloß. Bölsche's Beschreibung des Spreewaldes ist meisterhaft. Er lernt nun brei Freunde kennen, welchen der Graf als seinen Jüngern großartige Gastfreundschaft erweist; ferner Lilly Jackson, sein Medium, eine interessante Amerikanerin, die der Graf in Paris kennen gelernt hat, und beren französische Gesellschafterin Ernestine.

Nach einer in wirren Träumen verbrachten Nacht wohnt unser Helb der Sitzung bei, in welcher Lilly als Geist Nelly's, der von einer Locomotive geräderten Geliebten des Grafen, erscheint, ihm zärtliche Worte zuflüftert, aber, als sie sich an Wilhelm

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Schrift: "Der Spiritismus, die Narrheit unferes Zeitalters." Berlin, 1883.

wendet, von ihm ergriffen und entlarvt wird. Tropdem wird der Glaube der vier Herren nicht wankend — sie geben zu, daß es Lilly war, behaupten aber, durch sie habe Relly gesprochen.

"Die Mittagsgöttin" nennt Boliche seinen Roman, weil ihm unter dem zauberhaften Ginfluß Lilly's zumuthe war, als habe ihn Pichipolniza, die Mittagsgöttin bes Spreemalbes. Die Charafteristif bes Grafen ift vorzüglich. Aus bearükt. alter Familie, aber ohne Standesvorurtheile, hat er seine Jugend an Frauen, Sport und Jagd verschwendet. Im Berkehr mit "verlornen Rädchen" hat er Ritleid mit den Armen bekommen. "Ein Beib ftand mir durchweg tiefer als ein gutes Pferd, bas seichte, frommelnde Moralgeschwätz existierte für mich so wenig wie der Kirchenbesuch.... Das große Dichterwort sagt, das Beib sei die Rache bes Boltes an den Reichen, es steige zu ihnen herauf wie der Bamppr, der sie berückt und dann vergistet.... Und ich fühlte, was nur der Beobachter fühlen tann, der Genußjäger nicht fühlen barf, ich fühlte Mitleid — bieje armen Radchen. die alljährlich durch rein soziale Mißstände in die Arme der oberen, zahlenden Lebewelt gehetzt werden, fingen an mir aus schönen und famosen Mäbels ernstlich arme Mädchen zu werden" (S. 120—123). — So tam der Graf auf die soziale Frage und widmete fich ihr fortan mit Eifer. In Amerika gehörte er bald zu den beliebteften Führern. Als aber seine Geliebte Relly gerabert wurde, verlor das Barteitreiben feinen Reig. Er fah ein, daß noch Rahrhunderte vergeben müßten, bevor die sozialistischen Träumereien sich verwirklichen könnten; und selbst wenn sie sich realifiert hatten — wurden die Menschen dann gludlicher sein? Gewiß nicht! Denn die Wiffenschaft, welche dann alle Ropfe erleuchtet haben würde, biete ja keinen Troft. "Ein allmächtiges Rad ohne fichtbare Ziele erscheint in ihr das ganze Geschehen, furchtbarer Bufall greift erbarmungslos in das Leben der Rampfenden auf der Erde ein, der einzelne ift ein Flammchen, das zwecklos - zwecklos wenigstens für sein eigenes Fühlen und Erkennen — verflackert, der Troft eines Gottes, der das Unrecht ftraft, erftarb vor dem Sate: Alles ist Naturphänomen, das Gute,

wie das Schlechte, nichts steht höher, nichts tieser. Der Trost eines zukünftigen Lebens nach diesem verzweiselten Daseinskampse zerbrach vollends rettungslos. Und selbst das Zukunftsstück der ganzen befreiten Menscheit erschien im allerschärssten Lichte doch auch nur als eine winzige, ebenso ergebnissose Welle, denn der Tag stand in der Rechnung, wo dieser Erdball zusammenbrach" (S. 133). — Aus Sehnsucht also nach Unsterblichkeit wurde Graf Otto Spiritist.

Ungläubig, wenn auch tief erregt, kehrt unser Helb nach Berlin zurud, wo er bort, daß Therese auf ein zweimaliges Telegramm verzweifelt nach Magbeburg gereift sei. Ihm fällt ein, daß Edmund zum Duellieren geneigt war, daß er ichon vorgestern von der Reise nach Magdeburg gesprochen hatte — er hat jedenfalls ein Duell gehabt und ist gefallen! Als er Abends in seiner nur von einer Rerze erleuchteten Stube traumt, erscheint ihm Ebmund mit einer blutenden Berzwunde, und er hort die Worte: "Ich bin bas zweite Gesicht!" (II, 35). Trop seines Entsepens notiert Wilhelm genau Zeit und Umstände, irrt bann bie Nacht im Thiergarten umber, wobei sich seine ganze Weltanschauung änbert. Sein naturwissenschaftlicher Standpunkt scheint ihm engherzig, thöricht, falsch. Er sucht am folgenden Morgen seinen hochverehrten Lehrer (Helmholt? II, 72—85) auf, der ihn aber lächelnd und warnend abweist. Nun fährt er wieder zum Spreewald hinaus, in vollem Regen, findet Lilly, die zu ihm in's Boot steigt, ihn jedoch warnt und nach Berlin zurückweist. Bon allen jubelnd begrüßt, fieht er bann, wie fie als Medium ichreibt, und zwar naturwissenschaftliche Enthüllungen in einer ganz anderen Schrift, die er hernach mit bes Grafen Sulfe als die Al. v. humbolbt's erkennt (II, 241); er babet sich bann im verzauberten See während eines Gewitters, wobei er mit Lilly herumschwimmt. dann scheint sie à la Swedenborg den Brand des Mühlborfes vorausgeschaut zu haben! Uebrigens ist allmählich in seinem Herzen Liebe zu dem sonderbaren Mädchen erwacht, so daß ihm ein Brief Theresens unangenehm ist. Schon 14 Tage weilt er im Spreewalbe, jest fährt er nach Berlin, vom Grafen und Lilly begleitet,

trifft Therese, ohne sich bessen zu freuen, und verlebt dann einige schöne Stunden mit Lilly.

Der allmähliche Uebergang Wilhelms von der Naturwissenichaft zur Myftit ift mit großer Runft geschilbert (II, 48); ebenso ber Gegensatz zwischen Wissenschaft und Spiritismus (76 u. ff.). zwischen Religion und Wissenschaft (133). Wie treffend schreibt 28. Bölsche S. 135: "Kirche? — Gab es noch eine Kirche für die junge Generation? — Die Generation nach Kant und nach Strauß? Hatte nicht Rant uns für all' unfer Denken mit absoluter Logit nachgewiesen, daß das Metaphysische, die Welt an fich, dem Menschengehirn nach unerbittlichem Gesetz ewig verschlossen bleibt? Hatte nicht die Schule des einsamen Apostaten aus dem Schwabenlande, des Mannes, der fein Lebensfreuz in blutender Entfagung getragen, dafür aber stolz seinen Blid zu ben Musterien bes anderen Kreuzes erhoben hatte, den Märchentraum vom Forbanthal unerbittlich zermalmt?" S. 137: "Unsere Zeit ist heraus aus den Kinderschuhen der Mystik und Romantik, das Wissen ist unsere Religion, der Dienst der Wahrheit unser Gottesbienst."

Im 3. Bande finden wir Wilhelm und Lilly auf der Fahrt zum Grunewald in vollem Regen; sie kommen sich immer näher, er trägt ihr das Du an, und als sie auf Schildhorn einregnen und im Kremser mit einer Gesellschaft zurücksahren, "Kuß auf Kuß und immer wieder nur Kuß auf Kuß" (III, S. 31). Er gesleitet sie nach des Grasen Wohnung, irrt die Nacht im Thiersgarten umher, nachdem er in der Concordia eine Art Vision geshabt und zwischen Lilly und der Luftspringerin, aber auch einer tragischen Waske eine wunderbare Aehnlichkeit bemerkt hat. Am solgenden Worgen bittet er sie seine Frau zu werden. Sie aber antwortet (S. 81): "Rein, mein Freund, das nun nicht. Du weißt das nicht, weißt nicht, wer Lilly ist. Du bist gut, ich weiß, aber das nicht, nie, kann nicht sein!"

Sie sahren nun hinaus, seiern "ihre Hochzeitsnacht" im Heuschober (101) und manche "wilde Orgie" vier Wochen lang (110), infolge bessen Lilly's mediumistische Kraft mehr und mehr zu schwinden scheint. Da kündigt sie eines Tages in Verzückung

an, daß um Mitternacht am See etwas Großes geschehen werbe. Alle gerathen in hochgradige Aufregung. Sie geben bin, nachbem Wilhelm vom Aweige einer Linde aus beobachtet hat, daß Lilly zuhause geblieben ist: boch mit Hulfe bes großen hundes stellen fie fest, daß jenseits bes Teiches tein Beift, sonbern - Ernestine in phosphorescierendem Gemande sputt. Sie flieht, wird verfolgt und schließlich blutend im Tempelchen gefunden. Lilly's Schuld, ihre Rofe zu diesem Betrug angestiftet zu haben, wird nicht erwiesen, aber ber Maler Fren schieft sich eine Rugel vor ben Ropf. Ernestine ftirbt an Blutvergiftung und unserem Belben wird, ba er schon steptisch geworden, durch einen Brief Theresens gemelbet. daß Somund gar nicht Abends, sondern früh elf Uhr gestorben und nicht in's Berg, sondern in den Unterleib geschoffen worden ift. Natürlich ift's nun mit bem "zweiten Geficht" nichts! (S. 213). Auch Lilly erweift sich als freche Betrügerin. Wilhelm abreisen will, erklärt sie ihn begleiten zu wollen und erzählt ihm, sie habe den Grafen aus Rache betrogen, habe seine Tagebücher gelesen, daber als Nelly gespukt, habe sich Humboldt's Werke verschafft u. f. w. Er ohrfeigt fie (262), sagt es bem Grafen, der fast mahnsinnig vor Buth, sie mit seiner Flinte niederschießt und bann sich selber töbtet (276). Wilhelm schreibt nun an Thereschen, bietet ihr seine Sand und eilt in ihre Arme.

Abgesehen von dem wenig wahrscheinlichen Schlusse hat uns der Roman W. Bölsche's auf's höchste interessiert. Er löst sein Problem, wie sich beim Spiritismus Betrug und Selbstbetrug, Zusall und psychologische Momente merkwürdig vermischen. Freislich, wenn er (S. 304) sagt, auch Lilly war nur das Product der Verhältnisse, so können wir ihm nicht beipslichten; ebenso wenig, wenn er (S. 303) fragt, ob es Werth habe das kurze Leben an eine Frage zu sehen, die der Tod allerorten löst. — Jedensalls hat hier Völsche den Beweis geliesert, daß ein Roman "modern" sein kann, ohne in Sexualismus und Materialismus zu schwelgen!

~~~

Einen siesialen Armen aus dem modernen Berlin' gibt Conrad Alberti unter dem Titel: "Ber ift der Stärfere?" 1886. Er ichilden derin in viiden, anichanlicher Tarpellung dem Kannoi proichen Arbeit und Cavital, Ingend und Lafter, Genie und Borniertheit. Ani den lesten Gegeniap icheint es ihm em meinen anzulommen, wie des Wort Friedrich Wilhelm III. zeigt, das er zum Motto gewählt hat: "Den Menichen, den Stein, nicht leiden mögen, weil er ein Genie fein."

Dr. Breitinger in Stolp bat die Bazillen als Grantheits. erreger entbedt und hofft daburch die Biffenichaft und bas Bolfswohl gleich iehr zu fördern. Bald aber muß er erfennen, daß Geb. Rath Lassarins sein heitigüer Gegner ift, der ihn mit seinen Schulern auf alle Beije belampit. Es verichworen fich von einem Intereffe geleitet, die Gitelfeit, die Unwiffenheit, die Anmagung, die Gewinnincht gegen bas einzelne Talent" (I. S. 166). Durch Locinngen und Drohungen, durch Spott und Grobbeit. durch Bolemit und Todtichweigen inchen fie ihn zu unterbruden. -Ein anderer Gegeniat besteht zwischen ben reichen Banunternehmern und den Maurern. Zene antworten auf die Buniche der Maurer nach besieren Löhnen mit — Lohnberabierung. Der argloje, eble Baumeister Etto Hilgers, ber die Bauten einer großen Gejellschaft leitet, lagt fich aus Gerechtigfeitsgefühl bestimmen, die Streifenden an unterstüten. Da er aus lleberzengung bandelt, fimmt ihm seine Brant, Julie Semijch, bei, obgleich fie voraussieht, daß ihr Bruder es jenem nicht verzeihen wird. In der That wird Hilgers auch alsbald entlassen. Semisch, Juliens Bruder, ift der Gatte Luciens, der Heldin des Romans, welche wieder Julien gegenübersteht. Denn als Tochter einer Bascherin der Borstadt, früh verborben und aus Eitelfeit und Genugsucht Schauspielerin geworben. hat sie den reichen F. Semisch nur geheirathet, um Geld, Luxus und Diamanten zu haben. Ihr Charafter ift gemein; fie folgt nur ihrem Triebe nach Bergnugen, bas Urtheil ber Menschen ift ihr gleichgiltig, sie will nur beneidet sein (I, S. 22, 63). Ihren Mann behandelt fie verächtlich, brutal; er aber aus Berliebtheit, fügt fich allen ihren Launen. So sehr fie zu prunken liebt, so

ift sie doch noch lieber im engeren Kreise ihrer "Freundinnen" vom Theater, mit denen sie in Costüm Offenbach'sche Arien singt. Julien haßt sie, weil diese ihr von ihrem Manne öfter als Muster des Taktes vorgehalten wird. Fortwährend hat sie Verhältnisse, die sie aber nie ernsthaft werden läßt, denn aus Kälte spielt sie nur mit den Männern (I. S. 258). "Mein Gott, ich muß doch ein Spielzeug haben, einen Menschen, dem ich ein bischen den Kopf verdrehe, mit dem ich mich zeigen kann, mit dem ich meinem Mann drohe und alle Welt ärgere und über mich reden mache!"

Aus diesem Grunde allein hat sie auch den Lieutenant Robert v. Führinghausen in sich verliebt gemacht. Daß ihr dieses, und daß es ihr so schnell gelungen, glauben wir freilich, trop des Bersassers Schilderung (I, 235—241) nicht; dazu ist er anfangs zu ibealistisch, zu keusch gezeichnet. \*)

Die Charakteristik der Berliner Verhältnisse verräth vielsach den geübten Beobachter. "Essen, tanzen, klatschen, Karten spielen: das ist die Berliner Geselligkeit" (I, S. 101). Oft stoßen uns Gestalten auf, die nach lebenden Wodellen gezeichnet zu sein scheinen, so Prediger Hessel, Redacteur Greisenstein, Prosessor Lassand. Dr. Brediger, Otto Hilgers und — last, not least — Lucie! — Alberti's Ansicht vom weiblichen Geschlecht ist eine recht niedrige (I, 142): "Die Weiber taugen alle nichts; die Demimonde steckt allen im Blute, und meist verhindert nur ein Zusall, daß dieser schlummernde Keim zur Entwickelung kommt. Von hundert Frauen, die in Gesahr gerathen, hat kaum eine Festigkeit zu widerstehen, neunundneunzig unterliegen, und bei der Einen ist vielleicht nur die Furcht der Wächter der Tugend!" Obgleich wir dasselbe Urtheil schon bei manchem Jüngstdeutschen gelesen haben, können wir ihm doch nicht beipflichten.

Im 2. Bande kommen die verschiedenen Conflicte zur Entsicheidung: D. Hilgers wird von allen guten Freunden, von Arbeitgebern wie Arbeitern verlassen und aus Berlin, ja aus Deutschsland ausgewiesen. Seine eble Braut Julie, die majorenn ge-

<sup>\*)</sup> Einen ähnlichen Stoff behandelt A. Bof in seinem Drama "Malaria" (Reclam, Leipzig, 1892), aber in ibealerer Beise.

worden, folgt ihm mit ihrem Bermögen nach Amerika. Robert, von Leidenschaft zu Julie verzehrt, macht ihr in der Nähe der Wartburg eine Liebeserklärung, die von ihr höhnisch abgewiesen, von ihrem Wanne belauscht wird; dieser ruiniert den Lieutenant dadurch, daß er alle Wechsel, die jener ausstellt, auskauft. Zuletzt ertappt er ihn Nachts in seinem Hause und, da jener nicht gestehen will, daß er Luciens wegen gekommen, verdächtigt er ihn des beabsichtigten Diebstahls. Robert muß den Abschied nehmen und schließt sich Dempwolss Expedition nach Asrika an. Dr. Breitinger endlich wird vom Aerzte-Congreß zu Eisenach verhöhnt und ausgewiesen, aber als er durch Hessel die Frau des Cultusministers kennen lernt und ihren setten Mops curiert, verspricht ihm ihr Mann die erste freigewordene Prosessur, zumal der "Figaro" ihn anerkennt, und wird nun auch von Lassarius und seiner Clique hoch geseiert.

Alberti's Meisterschaft in der Schilderung Berliner Zustande haben wir schon anerkannt. Der Ring der Fachgelehrten (II, 12), die Urtheilslosigkeit der Menschen (II, 329), die Käuslichkeit manscher Journale, die Borniertheit der Fachgelehrten u. s. w. sind trefslich gezeichnet. Dagegen scheinen uns einige Figuren doch mißlungen. Besonders Semisch, Luciens Gatte. Daß derselbe Mann in allen geschäftlichen Dingen so klar, sest und resolut und seiner Frau gegenüber so verächtlich schlass sein, sche und nicht glaublich; ebenso ist sein Benehmen sast zu boshaft (II, 150, 171, 201) gedacht. Ebenso glauben wir nicht, daß Dr. Breitinger (II, 331) allen Glauben an die Joeale verlieren und sich (354) Lucien in die Arme wersen kann. Endlich scheint uns Robert's Verkehr mit Mieze bei seiner Gluth für Lucie höchst unvahrscheinlich (II, 104).

Der Verfasser hulbigt insofern dem Modernen, als er öfters sonderbare oder auch widerliche Worte braucht; was ist z. B. "molscher Käse" (II, 62), vor Vergnügen "aufgrommeln" (99), "lunzen" (69), "dahlende Engländer" (168), "vorwärtszeltern" (278)? Auch finden sich einige recht häßliche Scenen: I, 36, 215. II, 112, 186.

Manche Ansichten bes Verfassers möchten wir auch als zu mobern beanstanden. So Dr. Breitinger's Gebet an die Natur (II, 175), ein Nest voller Wibersprüche, bann bas Lob ber freien Liebe (87) und vor allem die Lehre II, 336: "Um nicht umzukommen aus heller Berzweiflung, muffen wir fundigen, und weil wir fündigen, mussen wir leiden bis zur Verzweiflung. So war das Leben! Alles in unserer Organisation, in unseren Nerven, unserem birn, unserem Blut ist auf Abweichung vom rechten Bege angelegt, alles fluftert und schreit uns zu: "Sündige! Denn die Gunde allein ist die Befreiung! Die Sunde allein ist bas Ideal!" — Wir hoffen und nehmen es auch nach ber ganzen Haltung bes Romans an, daß dies Alberti's Ansicht nicht ist, sondern nur Robert's. Uebrigens brangte sich uns bei ber Lecture die Barallele zwischen Hilgers und Truck in Hollander's "Jesus und Judas" auf. Auch jener ist beides in den Augen derer, für die er alles einsett. Aber er rettet sich aus dem Untergange, freilich burch Juliens Bermögen, mahrend Truck rettungslos untergeht.

Jebenfalls gehört Alberti's Roman zu den besseren Dichtunsen bes jüngsten Deutschlands.

Eine ausführliche Darstellung der Sozialdemokratie, aber an einem Einzelnen, nicht wie "Die Weber" an einer ganzen Bevölkerung, ist Lelix Hollander's moderner Roman "Jesus und Judas" (1891), dessen Lecture einen tiesen Eindruck auf uns gemacht hat.

Karl Truck, ber einzige Sohn eines tüchtigen Beamten in Leipzig, hat als Primaner einen sozialdemokratischen Abgeordneten kennen gelernt, der ihn für die Ziele seiner Partei gewonnen hat. Als Student der Rechte hat er zuerst in seiner Vaterstadt ganz geheim agitiert und ist, als ihm der Boden unter den Füßen warm wurde, nach Berlin gegangen, wo er seine Thätigkeit eifrig sortsetzt. Er wohnt hier bei einer Arbeitersamilie, deren 15-jährige Tochter Lene ihn wunderdar anzieht. Ihr zu Liebe erträgt er die widerlichen Seiten ihrer Mutter, unterstützt die Familie,

hilft, wenn auch vergeblich, ihre freche Schwester Käthe erziehen und verknüpft sein Schickal immer sester mit dem des Mädchens. Seine beiden Freunde und Gesinnungsgenossen. Höste und Silberstein, die mit ihm in demselben Hause wohnen, verehren ihn als einen klaren, consequenten Menschen, ja, nachdem er ihnen Ansbeutungen über seine kühnen Ziele gemacht (S. 56), als eine Art von Messias. Er selbst sühlt sich durchaus als solchen. Als er dies aber auf Grund seiner consusen Weltselentheorie dem Dr. Lüdete entwickelt (101 u. st.), hält ihn dieser für verrückt und bringt ihn nach der Charité. Doch wird er nach einer surchtbaren Nacht als gesund entlassen.

Nun hat er einen gewiffen Pttel dadurch, daß er ihn als Spitel entlarpte, fich zum Tobfeinde gemacht. Dieser theilt seinem Bater sein agitatorisches Treiben mit. Der bisher ahnungslose hochconservative Mann kommt und, da Truck nicht leugnet, verflucht er ihn. Der aber fühlt fich nun umso mehr als der sozialistische Jesus, der für eine hohe Sache leiben muß. In einer Situng bes philosophischen Bereins, wo er wieder seine Anfichten lebhaft verficht, verhaftet ihn Dr. Mirius\*) als Verfasser ber anonymen anarchistischen Schrift: "Sbeen ber Zukunft;" er kommt in's Gefängnis, und als er wieder frei ift, weisen ihm alle, bei benen er Stunden fucht, die Thur. Lene's Mutter, die ihm ihre Tochter an ihrem Einsegnungstage als Maitreffe angeboten und mit Sulfe Rathe's, der schon zur Dirne Geworbenen, Lenen fast mit Gewalt auf benfelben Weg hat bringen wollen, verlangt fturmisch bie rudständige Miethe; er verset alles, wirft ihr bas Honorar für seine Brochure vor die Fuße und zieht mit Lene in einen Borort, wo fie in wilder She leben. Er will nun ausschließlich der Partei dienen, macht aber mit Entseten bie Erfahrung, daß er, welcher ber Resus ber Sozialbemokraten werben will, von diesen als Judas verhöhnt wird. — Attel, den der Russe Simirenko aus Blutrache ermordet hat, hatte ihn überall verdächtigt. Seine zweite Bro-

<sup>\*)</sup> Bgl. benselben Ramen in Hollander's und Land's Drama "Die heilige Che." S. 99.

chüre wird wegen ihres Radikalismus verboten, so daß der Bersleger nichts mehr von ihm wissen will; er geräth mit Lene, die sich Mutter fühlt, immer tieser in Noth und sucht hungernd im Winter überall vergebens Arbeit. Da, als alle Aussicht geschwunsden, wird er wirklich zum Judas — für ein Sündengeld verräth er viele Parteigenossen der Polizei! Doch Gewissensbisse treiben ihn in den Tod — nachdem er sein ganzes Elend seinen beiden Freunden, die ihn schon einmal unterstützt hatten, aussührlich geschrieben und sie sur Lene und ihr Kind gebeten hat, stürzt er sich von der Schlößbrücke in die Spree gerade an dem Tage, wo Kaiser Wilhelm II. seine Erlasse über die Arbeiterfrage publiziert.

Runftlerisch bat ber Roman große Mängel. Die Geschichte Bofte's und seiner Geliebten Gustel, welche am Anfang einen so breiten Raum einnimmt, läßt Hollander völlig fallen; ebenso bie Entwicklung des problematischen Charakters Sam. Silberstein, der übrigens in ähnlicher Lage wie Abam Mensch (s. o. S. 109) viel ebler handelt. Auch Dr. Lüdeke entschwindet völlig unseren Augen. Endlich erscheint und Lenes Charafter viel zu wenig berausgear= beitet, um glaubhaft zu sein. — Aber R. Truck, ber Helb ber Geschichte, ist überaus lebenswahr gezeichnet, so daß man annehmen mochte, ihm liege ein Erlebnis bes Berfaffers zu Grunde. Schon fein Aeußeres ist eigenartig: "Breitstämmig mit einem wie aus Marmor gemeißelten Gesicht; unter mächtig und bebeutsam ausgearbeiteter Stirn merkwürdig tiefe Augenhöhlen, in denen heißblütige Leidenschaft, — etwas wie Fanatismus schlummern mochte. Die leise angeschwellten Lippen mit dem breit hervorstehenden Rinn, die scharfgeschnittene Nase, dazu das kurz geschorene Haupthaar, die struppigen, dicht zusammengewachsenen Brauen gaben biefen Zügen ein bestimmtes, charakteristisches Gepräge." (S. 7.) Infolge davon, daß er seine Gedanken vor aller Belt, am meisten bor ben Seinigen verheimlichen mußte, hatte er etwas Unftetes, ja Anwandlungen von Verfolgungswahn (104); wie alle Schwär= mer, ist er sich über die Mittel, seine Ibeale zu erreichen, nicht klar (84). Er hat in der That Anlage zur Berrücktheit; das erhellt nicht nur aus seiner Weltseelentheorie, sondern auch aus

seinem Benehmen dem Dr. Lüdeke gegenüber, dem er das gestülkte Weinglas in's Gesicht wirst; aus seiner Unfähigkeit, seinen "Urgrund" irgendwem zu enthüllen (179); aus seinem Zustande nach seiner Freilassung (249) und aus seiner Ehe mit Lene, welche zwischen Liebe, Haß und Brutalität wechselt (315). Vor allem ist sein Größenwahn ein Zeichen seiner Verrückheit. Er hält sich sür Jesus oder Sokrates (84, 221, 295, 316), verachtet alle seine Freunde als Philister, Spießgesellen und Narren (265). Aber es dämmert ihm auch einmal (119) die Ahnung auf, daß Dr. Lüdeke am Ende doch recht gehabt, freilich in ganz anderem Sinne, daß vielleicht "sein ganzes Leben eine einzige Wahnsinnssthat" sei.

Uns scheint es in der That so; und wenn F. Holländer berselben Ansicht wäre, könnten wir sein Buch durchaus loben. Es wäre dann eine künstlerische Darstellung der Wahrheit, daß unreise Köpfe durch die sozialbemokratischen Chimären ganz versbreht werden. Leider scheint aber der Versasser auch deres zu bezwecken. Er ist nämlich, wie so viele Jüngstdeutschen, ein Abept F. Nietsche's!

Demgemäß prangt als Motto Nietsche's Wort (Zarathustra III, 62): "Der Mensch ist schwer zu entbeden und sich selber am schwersten: oft lügt der Geift über die Seele. Also schafft es der Geist der Schwere. Was uns das Leben verspricht, das wollen wir dem Leben halten." So entbedt Trud, "ben neuen Menschen," nämlich sein Rind, als Repräsentanten ber besseren Butunft. Sochft feltsam schreibt Hollander S. 187: Ru dieser Reit las er Nietsche's gold'nes Wort: "Der Gemissensbiß ift unanständig." Bon der stolzen Weisheit dieses merkwürdigen Mannes fühlte er sich wie durch einen Magneten angezogen. Hören wir einige Früchte biefer "ftolzen Weisheit." Als Silberftein im Kampfe mit sich felbft ift, ob er Bofte feine Beliebte ftehlen foll ober nicht, rafonniert er so (S. 133): "Bielleicht war bas Bessere nur Firnis, fünstlich von den Menschen hervorgebracht und hatte mit der Natur im Grunde nichts zu thun; vielleicht mar all sein Rämpfen nutlog, war es am Ende borniert, hirnverbrannt, ben folternben

Leidenschaften Wiberstand entgegenzuseten und so gewissermaßen fich felber zu verleugnen. Welchen Sinn hat es benn überhaupt, fich selber zu kasteien? Das von der Freundschaft und Treue war schließlich weiter nichts. als eitle Phrase von verfrüppelten Tugendbolben, von Falschmunzern für wahre Worte ausgeschrieen..." Ober S. 136: "Ja, so war's: ber bislang getretene Wurm stedte noch mit aller Macht in ihm . . . . ber elende, sich frümmende, verfluchte Wurm — Gewissen nannten es die da draußen!" Ober S. 184: Berlogen ift alle Blutsverwandtschaft. Nur einen frechen Egoismus giebt es. Denn wo diese Affenliebe (Truck spricht von seinen Eltern!) — er bebte — ihre Lumpenprobe (?) bestehen soll, erlischt sie wie glimmendes Strohfeuer . . . . Wahnpflichten ... breifte Rufallsrechte, die verblendete Bater gegen ihre Sohne in's Felb führen!" Ober S. 314: "Die Bibel, Lene, lugt," fagt R. Truck, "lügt von Anfang bis zu Ende, und die zehn Gebote könnten gerade so gut umgekehrt lauten. . . . Habe ich, ober hast du etwa deine Eltern gebeten — fie sollten dich in die Welt setzen? — Nein — das haben wir nicht gethan — wir fluchen ihnen barob. — Nicht zu unserer Freude, zu ihrer Luft, Lene, erzeugten sie und: und beshalb. Lene, haben Eltern nur Bflichten und keine Rechte. Deshalb, Lene, ist es unsinnig — die Eltern zu ehren — um beffentwillen — weil fie unf're Eltern find!" Diese scheußliche Doctrin ist wirklich eine "Umwerthung aller Werthe!"

Freund Höffe huldigt auch Herrn Zarathustra, natürlich! "Elender Philister," ruft er sich S. 29 zu, "zum Teusel mit allem Streben, Hoffen, Lieben, zum Teusel mit allen kindischen Idealen — — trinken und schlasen und buhlen, und buhlen und schlasen und trinken, so lange die Hand noch den Becher zu halten vermag — — das ist die höchste Lebensweisheit. — Und alles Andere ist Plunder, eitel Plunder, Nachteulen und süßliche Träumer mochten ihren Hirngespinsten nacheigen, — das menschgewordene Thier hatte nur die Wahl zwischen Selbstmord oder Betäubung . . . . dem Sichselbstvergessen." — Gesgen solche Weltanschauung ist der schlimmste Epikuräer noch ein

— "Ingentodit." Tois Willi hiere vine Guiel. die ich benne ihm, morgen einem erdern bingelte, richt undelnstwerth ünder S.

45., wanderr und baher richt. Sie it "nur verducken durch biese Jammerwelt und diese Kunnvervool, das üch Menicken neum." Ilub Track will ebenir wenig pavicken der gefüllenen und eine baren Frau, wie gwiichen dem Berkrecher und dem Einenmann einen Iluterichied gemacht wissen 219, 220. die Berküllnisse allein ünd baran Schald. Er halbigt Kiepicke, ngl. S. 33: "Das numberwolle ?" Wort des großen, unglichtlichen Mannes, der in der Irrengelle zu Jena bahinviecka, sam ihm rlieslich in den Sinn: Ilub beiter nach Ekebrechen, als Gebebiegen, Ekeligen. — Softprach zu mir ein Weib: Wohl brach ich die Ghe, aber paerie brach die Ehe mich!"

Bebenft man nun, bag bie'e Nomane meint von jungen Leuten geleien werben, beren Urtheilstraft noch mentwidelt, beren Beltanichanung noch nicht gefeitigt ift, bann tann man fich bie meinliichen Folgen iolder Lecture vorsiellen! Anstatt die berammedsende Generation zu erheben, zieht ioldes Buch fie berab: anstatt fie zu veredeln und zu stärken im Kampi um's Laiein und, was noch wichtiger ift, im Kampi mit fich ielbit, bestätigt es alle niebrigen Inftincte: anstatt ihr im Glauben ober im Binen einen Steden zur Lebensiahrt in die Hand zu geben, zerftort es ibr allen Salt. Eriüllt icheint, wenigstens bei ben Bertretern ber jungitdeutichen Schule, was einst I. Lenerback ichrieb:\*) "Un bie Stelle des Glaubens ift der Unglaube getreten, an die Stelle ber Bibel die Bernunft, an die Stelle der Religion und Kirche die Bolitif, an die Stelle des Himmels die Erde, des Gebets die Arbeit, der Hölle die materielle Roth, an die Stelle des Christen der Menich." Und auf dieser Überzeugung fußend, ent= warf Fenerbach seine realistische, atheistische und demokratische Philosophie. Aber in seinem fast fanatischen Gotteshasse, den Schopenhauer und E. Nieksche einerseits und die Materialisten anderseits

<sup>\*) &</sup>amp;. Feuerbach, Grundfate ber Philosophie 1842 (bei Grun, E. Feuerbach's Briefwechsel und Rachlaß, S. 411).

mit ihm theilen, übersah er die Nothwendigkeit der Religion für das Herz und ihre Vereinbarkeit mit dem Verstande. Denn Glauben und Wissen schließen einander ebenso wenig aus wie Gemüth (Fühlen, Wollen) und Denken, und unser Weltanschauung wird viel weniger durch unser Wissen als durch unser Wollen bestimmt. Was uns wichtig erscheint, halten wir für das Wesentliche der Welt, das allein Wirkliche. Die Religion ist volksthümliche Philosophie!

Eine überraschende Ahnlichkeit mit F. Holländer's eben besprochenem Roman hat **H. Land'** (eig. Hugo Landsberger's) Roman aus der Gegenwart: "Der neue Gott" (1890); doch gebührt diesem die Priorität, wenn auch jener das Problem viel tiefer erfaßt und durchgeführt hat.

Friedrich Graf von der Haiben, Sohn eines Generals und Gardelieutenant, fühlt sich von seinem aristokratischen Leben unbefriedigt, eilt nach einem heftigen Wortwechsel mit seinem Bater um nichts in die Nacht hinaus, gelangt zufällig auf den Lehrter Bahnhof, wo er Zeuge wird von der Abfahrt ausgewiesener Sozialbemokraten. Er läßt sich in's Gespräch mit dem Arbeiter Herning und Dr. Jacoby ein, und da ihm jener einen Aufruf an die Arbeiter zeigt, unterzeichnet er ihn! Nach schlaflos verbrachter Nacht kommt es jum Bruche zwischen seinem Bater und Friedrich, dem sein Oberft schon den Aufruf gebracht hat. Friedrich verläßt das Haus, scheibet aus ber Armee und halt am folgenden Abend in ber so= zialbemotratischen Versammlung eine solche Ansprache, daß sie aufgelöst wird. In der Nachtkneipe fraternisiert er mit den schmu-Bigen, öligen, schnapsenden Arbeitern. Tags barauf läbt ihn Berning ein, Lehrer in der (verbotenen) Arbeiterschule zu werben. Ernst Hart, der Sohn des reichen Arbeitgebers von Herning, ber wegen des Aufrufs entlassen wird, verschafft ihm Beschäftigung als Überseter, und der Verkehr mit Dr. Jacoby, einem wahren Christen à la Nathan, begeistert ihn. Auch Theodor Hart, ber andere Sohn bes Fabrikherrn, ein cand. theol., wird ber sozialbemokratischen Sache gewonnen. Da hört Friedrich, daß sich sein Bater selbst getöbtet und Schulben hinterlassen habe; er erfährt aus einem Briese seiner fast als Heilige verehrten Mutter, die bei seiner Geburt gestorben, daß sie seinen Bater nie geliebt, daß sie ein uneheliches Töchterchen gehabt habe. Dieses werde in Nauen bei Kruses erzogen; sie beschwöre ihn sich ihrer anzunehmen.

Obgleich er seine Mutter nun verachtet, erfüllt er boch ihren Bunfch; Dr. Jacoby findet sie nach langem Suchen als öffentliche Dirne und nimmt fie ju fich und feiner gleich eblen Schwester Rubith in's Haus. Friedrich aber, da er fich infolge diefer Aufregungen von seiner Partei etwas zurückgezogen hat, wird als Rudas gebrandmarkt; er leibet Noth, wird von seinem Verleger fortgewiesen und verräth, fast wahnsinnig vor Hunger, an ben Baron v. Linden, einen alten Schulkameraden und Spitel, die Fortbilbungeschule um eine Mahlzeit! Auf ber Strafe erkennen ihn seine früheren Freunde, die Arbeiter, und schlagen ihn fast todt. Im Krankenhaus liegt er sechs Wochen, dann kehrt er als Bettler zu seiner alten Wirthin gurud, die fein Bimmer längst anderweit vermiethet hat. Als er hört, daß herning gewählt werden soll, eilt auch er in's Wahllocal, wird aber, da sein Name nicht in der Liste steht, nicht zugelassen. Jest ist alles aus. Ziellos renn't er hungrig und frierend im Winter umber — ba hört er einen Menschen auf sich zulaufen und hinfallend schreien (244): "Hier — rasch — Acten — Listen, Parteipapiere — Familien werben unglücklich — schnell — Sie — über bas Gis — brüben — rasch — brüben Freunde — rasch, rasch — da — ach, da ach — die Spitzel.... "Schnell ergreift Friedrich das Backet und geht stols aufgerichtet über ben taum fest gefrorenen Fluß. "Un ben Beiland, ber auf bem Meere ging, mußte er benten. hinter ihm fluchte die Welt, vor ihm jauchzte die Freude." bricht ein und ertrinft.

Der Hauptcharakter, Graf Friedrich, ist mißlungen. Ist es glaublich, daß sich ein junger, 25 Jahre alter Ulanenlieutenant, Graf und Generalssohn so leichtfertig benehme? Seinen Bater brüskieren, sich mit Fremden auf dem Bahnhof so schnell bekannt machen und einen phrasenhaften Aufruf des jugendlichen Ernst Bart. ben er kaum versteht, unterzeichnen werde? daß er sodann gleich in der Versammlung sprechen und sich im Schnaps betrinken werbe u. s. w. - "Der neue Gott" übrigens, wonach die Erzählung heißt, ist das Mitleid (S. 189): "Das große Mitleid gebt um, wie ein neuer Beiland sucht es nach Rungern. padt, es entflammt, es reißt heraus aus Stand und Familie, Eltern, Baterland, Gott, wie Schemen sinken sie in Staub, ber neue Gott - bas große Mitleib hebt fein haupt und alle Heiligthumer sinken hin." Nun, das ist, scheint uns nicht gerabe Wenigstens beweift Dr. Ratoby in ber Geschichte selbst bas Gegentheil (S. 184); er hat die Liebe zu seinem alten, ganz anders benkenden Bater nicht aufgegeben. — Auch die Schürzung bes Anotens ist seltsam: Friedrichs Mutter hat sich vor der Che vergangen, seine Schwester wird eine Dirne, Herning's auch, die Tochter des Rechnungsraths Weber auch! Beide Söhne des braven und christlichen hart wenden sich dem "neuen Gotte" zu, ohne rechte Begründung.

Mit kühler, fast furchtbarer Consequenz verfolgt John Henry Wackay, der "erste Sänger der Anarchie," das soziale Problem in seinem Culturgemälbe aus dem Ende des 19. Jahrhunderts: "Die Anarchisten." (Zürich 1891.)

Es ist kein eigentlicher Roman, denn es passiert sast nichts, sondern Mackay berichtet nur über Gespräche, Besuche und Empsindungen einiger Anarchisten, besonders von Auban, Trupp und Dr. Hurt. Er sührt uns nach London, dessen Glanz und Elend er gründlich kennt, in das Jahr 1887, wo 8 Individuen wegen eines Bolksaufruhrs in Chicago hingerichtet (Mackay schreibt: ermordet!) wurden. Carrard Auban, der Held der Erzählung, ist etwa 30 Jahre alt, der Sohn eines Franzosen und einer viel jüngern Deutschen, die er nie gekannt hatte. Als sein Bater "mit einem schrecklichen Fluch gegen Napoleon III. starb" (S. 115),

nahm fich Abolphe Bonteur bes sechsjährigen Anaben an; "er theilte sein schmales Brot, sein enges Zimmer und sein altes Berg mit ihm;" in seinem 14. Sahre brachte er ihn zu einer alten Berwandten in Mulhausen, wo er fast gang auf fich selbst angewiesen war und mit den Bunichen und Hoffnungen der Arbeiter bekannt wurde. Mit 18 Jahren ging er nach Baris. — "Wie eine schon verloren geglaubte Mutter begrüßte er die Stadt seiner Kindheit: tagelang that er nichts Anderes, als mit weitgeöffneten Augen und flopfendem Bergen felig burch die Strafen zu irren und ben Duft ber Weltstadt auf seine erregten Sinne wirken zu lassen." (120.) Nachdem er seine kleine Baarschaft ausgezehrt, war er zwei Jahre lang Secretar eines englischen Gelehrten, hierauf fturzte er fich in bas Studium ber sozialen Frage. Er sah nur zwei heerlager (123): "Die, welche bas Schlechte wollten, und ihnen gegenüber bie, welche das Bute erftrebten. Jene erschienen ihm völlig corrumpiert, in der Auflösung bereits begriffen, schon halb besiegt; biese als ber gesunde Boben, bereit ben Samen ber Rufunft in sich aufzunehmen." Fortan lebte, arbeitete und kleidete er sich als handarbeiter; er wurde erft Seter, bann Corrector einer fogialiftischen Tageszeitung. Balb fühlte er sich im Banne ber Bartei. er war nichts mehr als ber Solbat, ber geschworen hat, ber voranflatternden Fahne zu folgen. Doch er erkannte auch die Berriffenheit ber Bewegung (125). Er fah, daß fich hier Chrgeiz. Neid, Haß und die triviale Gemeinheit mit bemselben Bompe bes Ibealismus: ben Wortgewändern ber Brüderlichkeit, Gerechtigkeit und Freiheit umgab, wie bei allen Barteien unseres öffentlichen Lebens." Er selbst wollte nur Freiheit, Freiheit. Durch Otto Trupp lernte er 1881 die Ideen des Anarchismus kennen. "Wenn es keinen Staat, kein Privateigenthum, keine Religion mehr gab, wenn alle Anstitutionen der Herrschaft abgeschafft waren, konnte es bann noch eine Herrschaft geben?" Er wurde begeisterter Communist. "Jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!" Als er bei ber Auflösung einer Bersammlung von einem Polizisten angepackt und gegen die Wand gestoßen wurde, schlug er ihm die Faust in's Gesicht und wurde nach einer Aufsehen erregenden Kebe zu  $1^{1}/_{3}$  Jahr Gefängnis verurteilt. "Die Idee, für die Sache der Menscheit zu leiden, hielt ihn. Andertshalb Jahre! — das war nichts. Welch lächerlich geringes Opfer, verglichen mit den tausendsachen Opfern der Blutzeugen — um nur an den Heldentod der Czarenmörder zu denken! — welche vor ihm gelitten hatten! Mit stolzer Verachtung betrat er das Gesfängnis." (S. 130.)

Als er es 1884 wieder verließ, war er ein Anderer geworden — ruhig, kalt und nüchtern. Er studierte und verstand jetzt Proudhon, besonders seinen berüchtigtsten Satz: "La propriété, c'est le vol!" Er erkannte, daß jener damit nicht den berechtigten Ertrag der Arbeit meine, sondern die gesetzlich geschützten Privilegien dieses Ertrages (Wucher, Zinsen und Rente). "Er erkannte, daß es galt, nicht die Lehren der Selbstentäußerung und der Berpstlichtung, sondern vielmehr den Egoismus, die Erkenntnis der eigenen Interessen, zu vertheidigen!" (134). — "Seid Egoisten! der Egoismus ist die einzige Wasse gegen den Egoismus eurer Ausbeuter!" (219.)

Madah führt uns nun, indem wir Auban begleiten, in bas Herz der Weltstadt, in das Reich des Hungers (Whitechapel), in die sozialistischen und kommunistischen Clubs, in die Meetings der Arbeitslosen, in die Disputier-Clubs, nachmittags bei Auban, um überall und stets die Lehre der Anarchisten zu entwickeln. Das ist auch das Lehrreiche an dem Buche. Die Sozialdemos kraten verachtet er am meisten, es sind Schwätzer (308); höher stehen ihm schon die Kommunisten, zu denen Otto Trupp gehört: sie streben nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die sie mit Gewalt herbeisühren wollen; die Anarchisten dagegen wollen die individuelle Freiheit, aber auch die Macht der Versnunst (S. 28, 57, 106). Hören wir noch einige Säze:

"Was ist Anarchie? (S. 44.) Es ist ein Gesellschaftssssstem, in welchem teiner die Handlungen seines Nachbarn stört; wo Freiheit frei von Gesetz ist; wo Vorrecht nicht existiert; wo Gewalt nicht der Ordner der menschlichen Handlungen ist. — S. 146: Die organissierte Gewalt nun ist der Staat. Wie

Gewalt bein irnerites Beier fft, ir fie Arnt bein Brindlegiem: is in die Beranbung ber Ginen ju Gunden ber Andern bei Mittel feiner Erhaltung. Der Anerchift Gebt baber im Stante feinen größten, feinen einzigen Zeind. — S. 148: "Ich verlange und erworte feine Zueribeilung von Nechten eitens ber Gennuntheit. und ich fuble mich ibr gegeniber ju nichte verwilichtet! Seven Sie an Stelle bes Bortes "Geiznembeit" was Sie wollen: Staat, Gesellichait, Baterland, Gemeinweien, Menichbeit — es bleibt nich gleich! Ich regiere die Bergungenheit; ich negiere alle menichlichen Junitintionen, welche fich auf bas Nechn ber Gewalt gründen. Ich bin mir ielbit wehr werth, als vie es mir find. Roch find sie stärker als ich. Gines Tages werden sie es nicht mehr fein. Denn worin besteht ihre Macht? In ber Workeit der Bethörten!" — E. 160: "Gerecht allein ift die Freiheit: die Abweienheit aller Gewalt und alles Zwanges. Ihre Bails wird gebildet burch bie Gleichbeit ber Bedingungen für alle Menichen. Auf biefer Grundlage gleicher Lebensbebingungen bas freie, unabhängige, fouverane Andividuum, beien einzige Forberung an die Geiellichaft in der Reivektierung feiner Freiheit benieht, und benien einziges ielbnigegebenes Geiep bie Reiveltierung ber Freiheit Anderer ift — das ift das Ideal ber Anarchie."

Daß biefe Sate lauter utoviftische Tranmereien find, leuchter jebem Berständigen ein.

Mit solchem Radikalismus in der Gesellichausscheorie stimmen Maday's sonstige Ansichten. Die Grundlage der Moral ist die Sentimentalität (168): Schuld gibt es überhauvt nicht (57): Egoismus ist die Triebseder alles Handelns 177: die sreie Liebe ein Joeal (172). Die Religionen haben aus der Erde nicht den Himmel, sondern die Heligionen haben aus der Erde nicht den Himmel, sondern die Lehre von einem gerechten Richter broben (18, 99); der Bater im Himmel ist jest abgesett (364) und "der größte Berbrecher an der Menschheit war der gewesen, welcher vorgegeben hatte, sie am meisten zu lieben. Seine Lehre der Selbstentäußerung, sie hatte die Entsagenden geschassen: das Elend, welches jest nach Beireiung schreit. Der Gott mußte sallen

in jeder Gestalt!" (184). Daneben werden die Vertheidiger von Recht, Gesetz und Ordnung verhöhnt und beschimpst (51, 129, 275, 276 u. ö.) Es ist unglaublich, dis zu welcher Kühnheit der Sprache sich diese Parteischrift verirrt.

Heint uns Hermann. Neben G. Hauptmann und Liliencron scheint uns Hermann Subermann ber begabteste Vertreter Grünsbeutschlands. Von vornherein fällt dem Leser der große Unterschied zwischen seinen Dramen und seinen Erzählungen auf. Als Dramatiker ist er knapp und padend, als Epiker voll behaglicher Vreite; dort strebt er nach naturalistischer Viedergabe des Virkslichen, hier ist er Idealist; dort zeigt er sich schlagsertig, wizig, humoristisch, hier saki stets ernst und feierlich. Düstres Temsperament und starkes Familiengesühl treten uns in allen Novellen entgegen; besonders liebt er es, unheimliche Familienkonslikte zu zeichnen, so in dem Drama "Die Ehre," im "Kahensteg" und in "Frau Sorge."

Der Roman "Frau Sorge," ber in 6 Jahren 14 Auflagen erlebt hat, scheint uns nicht nur Subermann's bestes Werk, sondern die beste Leistung "des jüngsten Deutschlands" überhaupt. Und boch, wie anders zeigt sich der Verfasser hier als in seinen beiden Dramen!

"Frau Sorge" ist "die graue, verschleierte Frau," welche sich einer armen Mutter zur Pate für ihren Sohn anbot, unter der Bedingung, daß sie dasür seine Seele empsinge. Die unsglückliche Mutter willigte ein. Und ihr Sohn wuchs heran und arbeitete schwer, um ihr Brot zu schaffen. Aber da er keine Seele hatte, so hatte er auch keine Freude und keine Jugend, und oftmals sah er die Mutter mit vorwurfsvollen Augen an, als wollte er sagen: "Mutter, wo ist meine Seele geblieben?" Da ging die Mutter aus, ihm eine Seele zu suchen. Aber weder Sterne, noch Blumen, noch Bögel, noch Bäume, noch Schlangen wollten ihm eine Seele geben. Zuletzt fand sie eine gütige Prins

The real part of the re

in amerika animater ainen ainen ainen ainen ai Anne in in inn dine. In i mi in June 🖼 June or him Manuscr income. Then it inches that one concess recently Rose and the resident elification et anni for anni entre entre entre et annimitée warmer dennis our dans and der our momen democratie mad den aufen dandeur mad den denne. Der mende er in के बहुत के को बहुत के एक के किए के विकास के Anten in de kinner näudet. Sie in beide that it was never to be at the name of no at the time and Education to the at the contract of Specially a design and a second are the terms nelke Finim u mannen år mit deniment, me inne de nik a mem. Sin im e kinn un min s die to the infinite in it in a men dan dan dan Matter Berlie Seine is und im Gründe und in. Bei er nd ner infine dem ustante tel der de debe mi m is in Memers Semiiner wenn Smi bild the is a see limit turn, set a m to their set desemble authoritieren nur an Riden der dem Sona feet not sie Misterium proponente. Et reite 📦 and four four line men and and Trimes and the Mutter mistige des Schreifs und der wiederen Bestudiung derei ibrat Butter, feste den Buice at. In tene Jamilie at rener Mobiles z me nice Informanie, ne , immere Suie, 'm Bene

zu bringen. Der Tob ber Mutter und die Verführung seiner beiben Schwestern burch zwei leichtsinnige Gutenachbarn halt ihn auf. Er zwingt biefe burch Bedrohung mit bem Tobe sie zu heirathen. Endlich hat er die Lokomobile in Stand gebracht; er fticht fleißig Torf; sein Gludsstand bebt fich; ber Saibehof fteigt wie ein Bhönir aus den Trümmern. Aber Baul ist nicht gludlich (S. 257). "Dumpf und stumpf lebte er seine Tage babin. Sein ganzes Innenleben mar ber platten Sorge um But und Gelb verfallen, boch ohne daß er je an dem Erworbenen Freude gefunden. Er befag niemand mehr, den er gludlich zu machen batte, und arbeitete, ohne zu wissen, warum? - wie ein Adergaul an seinen Strängen zieht, unwissend, was ber Pflug thut, ben er burch die Dornen schleppt." Da tritt wieder ein furchtbares Unglud ein: fein Bater, längft unzufrieben über Paul's Erfolg und Rache gegen Douglas brütend, legt am Bolterabend Elsbeth's, ben fie nun, da fie vergebens Jahrelang auf Baul gewartet, mit ihrem Better Leo feiert, Feuer in Haidehof und in Helenenthal an. Paul mertt es; und um ben Alten, ber fortgehumpelt ift, badurch zurudzurufen, stedt er selbst feine Scheune an — ber ganze haibehof brennt nieder. Er felbst wird schwer verlett nach Helenenhof geschafft, zugleich mit ber Leiche seines Baters, ben ein Schlagfluß getöbtet hat. Elsbeth, die feine eblen Motive erkennt, pflegt ihn. Bom Schwurgericht wird er, ba er sich, trot ber geschickten Bertheibigung, als schuldig bekennt, zu zwei Jahren Gefängnis verurtheilt. Jest ift er glücklich — er hat, um feinen Bater vor Schande, Elsbeth vor bem Tobe zu retten, alles geopfert! Als er seine Beit abgebüßt hat, holt ihn Elsbeth, die ihrem Bräutigam ben Laufpaß gegeben, mit ihrem eblen Bater ab, um an feiner Seite Belenenhof zu bewirthschaften.

Der Schluß befriedigt nicht, weil er unwahrscheinlich ist, und im Widerspruch mit dem Märchen von der Frau Sorge steht. Sonst aber hat die Erzählung, die in kräftigem Tempo und charakteristischer Sprache dahinschreitet, viel Ergreisendes. Paul ist ein Mensch, der an Spielhagen's "Uhlenhans" erinnert. Beide plagen sich für andere, selbstlos, freudlos, glücklos. Ein grauer Schleier

liegt über ihren Augen. Durch Vererbung, das ist offenbar bes Dichters Meinung; boch auch nicht ganz ohne ihre Schuld; so sagt sich Paul S. 245, als er die beiden Erdmanns einschüchtert: "Hättest du sie als Junge ein einzigmal so behandelt wie heute, dir wäre manche schwere Kränkung erspart geblieben — und den Schwestern vor allen!" Freilich fragt man sich, warum Paul so unglücklich ist? Genügt es nicht zu arbeiten für andere, seine Psticht zu thun und Ersolg zu sehen? Sudermann denkt anders, obgleich er selbst Paul's Mutter S. 193 sich fragen läßt, warum sie eigentlich zeitlebens so traurig gewesen sei, im ganzen und großen habe sie es doch gut gehabt. Das ist's — es sehst ihrem und ihres Sohnes Wesen an Dankbarkeit für das, was das Leben bietet. Im übrigen sind die Charaktere der Geschichte sehr ansschallich geschildert.

Auch Subermann's Roman "Der Katensteg" (1889 ersschienen, 1892 in 15. Auflage!) ist ein bedeutendes Werk. Es sührt uns in das Jahr 1814, wo die Verbündeten den frechen Korsen nach vieler Mühe niedergerungen und auf Elda gesangen gesetzt hatten. Alles athmete glücklich auf und freute sich des ruhmzreichen Friedens. Aber die Gemüther waren durch die langen Kriege verwildert; "das Jahr, dessen Name zu uns, den Spätzgebornen, wie ein großer Aktord aus Lobgesängen, Orgelrauschen und Glockenklang herübertöut, sah mehr Gewaltthat und Verbrechen, als irgend ein andres vorher oder spätzer." Eine Episode aus dieser Verbrecherchronik berichtet hier der Dichter.

Der Baron von Schranden, ein gewaltthätiger, grausamer Mensch, hatte seine weiche Gattin mit seinem Zorn und seiner Liebe zu Tode gequält. Seine Mutter war eine Polin gewesen und hatte ihn für die verlorene Sache ihres unglücklichen Baterslandes so begeistert, daß er, als Napoleon 1807 Preußen besiegte, die Zeit für gekommen hielt, den Polen beizustehen. Mit Hülse Reginens, des Tischlers Hadelberg 15-jähriger Tochter, verübte er das Bubenstück: Er zwang sie, ein Regiment Franzosen über den Kahensteg in das Schloß Schranden zu führen, wo 300 Preußen lagen; diese wurden sämmtlich niedergemacht. Als Regine ihrem

Bater das Sündengelb gab, kam die Sache heraus, und sie wie der Baron waren sortan versehmt. Wo sie sich sehen ließ, versolgte man sie, um sie zu lynchen; das Schloß aber stedten die Schransbener in Brand und verhinderten jeden für den Baron zu arbeiten. So verwilberten seine Aecker; allein hauste er in den Schloßtrümmern, nur Regine war bei ihm, die zugleich seine Magd und Maitresse war. Um sich vor Uebersall zu sichern, hatte er den ganzen Schloßbezirk, welcher eine Insel bildete, mit Selbstschissen und Fuchsfallen umgeben.

Unterbessen wuchs sein einziges Kind Boleslav beran. Ruerst mar er, ba sein Bater sich nicht um die Erziehung fümmern mochte, im Saufe bes Dorfpaftors Got gewesen, bann zu einer Tante nach Königsberg gebracht worden. Das Bilb der Helene Bog begleitete ihn bahin, und als er fie bort wiebersah, wurde sein Berg von reiner Liebe zur Jugendgespielin entzündet. fturgte ihn plötlich ein Brief feines Studiengenoffen Felix Mertel, ber auch aus Schranden mar, in Berzweiflung; benn dieser funbigte ihm die Freundschaft, weil er sich nicht durch den Umgang mit dem Sohn eines Laterlandsverräthers beschimpfen wollte. Auch Helene mied ihn, versicherte ihn jedoch ihrer Treue. floh ihn, wie einen Aussätigen. Nachdem ihm sein Bater mit cynischer Freude die Wahrheit des Gerüchts bestätigt hatte, entwich Boleslav aus Königsberg, schwur mit den Lütow'ichen Jägern in ber Kirche zu Dannigkow und kämpfte unter bem falschen Namen Baumgart so tapfer, daß er zum Lieutenant beförbert wurde. Seine Rameraden ehrten und liebten ihn, obgleich sie nie etwas über seine Bergangenheit aus bem finftern, traurigen Jüngling herausbringen konnten. Als Felix Merkel in die Freischaar trat, verschwand jener plöglich und focht in einem Landwehrregiment weiter. Er wurde gefangen und tehrte erft spät aus Frankreich heim.

Hier beginnt unsere Erzählung. In der Nähe von Schransben hört er plöglich von ehemaligen Lühowern, die sich seiner Ankunft freuen, daß sein Bater vom Schlage gerührt todt umgesfallen sei und die Schrandener ihm nun ein ehrlich Begräbnist verweigerten. Voll Entsehen vernimmt er die Kunde, gibt sich als

des Berichmten Sohn zu erfennen und übrut in die Racht hinaus. Er will feinen Bater, den er felbft vernbichent, begruben. 3m hellen Mondlicht wandert er nach dem Schloffe feiner Jugend aber da war nur noch ein Trümmerhaufen, und faft ware er in eine der Anchefallen getreten. Als einziges lebendes Befen findet er Regine, die gerade damit beschäftigt ift, für feinen Bater eine Grube zu machen - "ein Beib . . . . ein ichlantes, früftiges Beib mit frausen, bunflen Flechten, welches nur mit einem rothen Bollenrod und einem Demde angethan war und mit energischen Spatenstichen das ichwarze Erbreich aus dem Boben hob" (S. 54). Erft will er fie, die Berratherin und Bublerin, mit der Biftole von der Infel jagen, dann läßt er fich von ihr feines Baters Leiche zeigen, die fie im Gartnerhauschen verborgen batte. "Deine Samld fei meine Schuld," fagte er jum Tobten, "wenn ich bich nicht vertheibige, 's thut wahrhaftig sonst keiner auf der Welt!" Die Erkenntnis, daß auch Regine um den Todten trauert, daß auch sie von Haß und Rachsucht gegen die Lörfler erfüllt ift, veriöhnt ihn etwas mit ihr; er behandelt sie herrijch und hart, aber duldet fie um fich.

Run versucht er zuerst den Schulzen Merkel, einen heuchlerischen Schust, dann den Bsarrer Götz, einen alten Trotstops,
dazu zu bewegen, daß sie seinem Bater ein ehrliches Begräbnis
bewilligen. Bergebens erträgt er Hohn und Spott. Pastor Götz
hat seinen Bater vor 6 Jahren als todt in das Kirchenbuch eingetragen und sein Andenken verslucht, weil sich das Gift seines
Baters seinen Pfarrkindern mitgetheilt, sie und ihn selbst demoralissiert habe (S. 95). Run rust Boleslav durch Regine seine alten
Kriegskameraden, die "Haidesöhne," herbei, welche ihres in der
Kriegskameraden, die "Haidesohne," herbei, welche ihres in der

Nun will er Regine fortjagen, aber ihre Hundetreue rührt ihn. Sie sorgt für ihn geräuschlos, selbstlos; sie holt bei Nacht meilenweit Nahrung her; sie erträgt alle seine Barschheit, ja Roheit mit Lust. Und als er, davon gerührt, einmal zu ihr sagt: "Es ift gut, Regine, du bist ein braves Mädchen!" (S. 132), bricht sie in Thränen aus; denn sein Bater und ihr Bater haben sie stets wie ein Thier behandelt! Da planen Merkel und Sohn ein neues Mittel, ihn zu verderben: sie denunzieren ihn als Deserteur und Schwindler, weil er einen falschen Namen gesührt, er sei gar nicht Offizier u. s. w. Indes durchsorsche Boleslav die geretteten Briesschaften, um wo möglich seines Baters Unschuld darzuthun. Das Gesühl der Einsamkeit, die stete Nähe und der Einsturz des Häuschens, wo Regine schlief, brachte sie ihm immer näher; er lud sie schon ein, abends dei ihm zu sitzen, ließ sie sich eine schone Pelzjacke kaufen, ja holte selbst ihr dem Schnee ausgesetzes Bett in sein Zimmer! Dies rührte sie aus's tiesste, ja sie empsand Angst darüber. Bgl. S. 170: "So hör' doch auf," besahl er, "du mußt doch dein Bett haben. — Wo hast du denn früher geschlasen?"

Sie schrak zusammen und schlug die Augen nieder.

"Ach früher!" ftammelte fie.

"Nun?"

"Früher — lag ich entweder draußen vor der Thur" — sie stockte —

"Dber?"

Sie schwieg und zitterte.

"Dber wo fonft?"

Sie warf einen scheuen Blick nach bem Himmelbette. "Sie wissen ja, Herr," stammelte sie. Dann schlug sie, überwältigt vor Scham, die Hände vor's Gesicht.

Ja wohl, er wußte! daß er es nur für einen Augenblick hatte vergessen können!

"Hinaus!" rief er, geschüttelt von Zorn und Grauen, und strecke ben Arm nach ber Thur.

Schweigend, gesenkten Hauptes, schlich fie von hinnen. Trot bieser Scene lub er sie wieder zu sich in's Zimmer, feierte mit ihr Weihnachten, da sie ihm ein Bäumchen geschmuckt hat, mit starkem, altem Weine!

Am 3. Januar ville er ich vor den Landauch verantworten. rie muchich Efficier dei, und macum er dem Regiment ofine Moduer reclasier dabe. Es von eine burchibare Steme, immitten femer Municipen Fembe. Ther he enter witer alles Comeries: mui sue liniglishe Crire ward er wegen einer Topferfeit zum Annun Seinten und mir den eisenen Kreiz I. Claife geschmückt. Le famail dan fein ders er fordere alle mi din mentlenen went die hinnen. Alles ihwier - nur der rite Sinier Kafel-Serg mat wor und furderne Megane, dem Kind, und der Budge His ifre Seele von ihm. And dermi vuste er zu autworten - In filieme dese felde blunend berein, von den Torinseibern wir gesteinigt. Als er fie in Schus nahm, verfunte ihn ber Lefor feelich, and anangeformen gebrer mir ihr von dannen. Lemgelein: veden er von ihr genome Austimit, wie sie dereinst der Bernift der Breifer im Ligender willicher dabe. Als fie nair agen will, nich er wichend, es erwacht die Brundinär, die ilierechte, in ihm & 257. "Tie Knöre iber Jade veringen unter einem Geiffe, Leindrend worte die Lufen dim empener. Sen Blief umilore fich. "Soll air fie erwirgen, oder foll ich fie finen?" ingre er ich und uniere nach ihrem halfe. Ein landloies Ringer begann . . . . Berindir did ihr ju doch! ' idog es than durch den Konf. Di deute er fich wir einem Seniger w fir ferni mit — figrefie en ben Rund. Sie ichne liner mi, neine ich m im mit inlug ibre gibne in feine Ciaaen. Tann gin ie erinburend punic und fel mir bem Suitestant dans peper die Treie . . . \*

ftolenschuß von ihm, der sie verwundete, scheuchte sie fort — sogleich stürmte er fort, um ihr und sich zu entstiehen!

Erst nach 3 Monaten kehrte er zurück, und zwar mit bewaffneten littauischen Arbeitern, die er geworden, um sein Erbe wieder aufzubauen. Als aber nun Rapoleon wieder von Elba losdrach und sein König zu den Waffen rief, bergaß er alles, entließ seine Leute und übernahm als Kapitän den Befehl in seinem Dorse. Felix Merkel, der sich ihm widersetzte, hieb er nieder und sperrte ihn in die Kirche. Helene, die ihn, nicht Boleslav liedte, bat um eine Zusammenkunft, um — für Felix zu bitten. Enttäuscht und ernüchtert kehrte er nach seiner Ruine zurück — da sand er Regine todt — ihr eigener Bater hatte sie erschossen. Wahnsinnig sast vor Weh begrub er sie selbst an der Stelle, wo sie seinen Bater hatte begraben wollen. Die Scene, wie er die Unglückliche mit eigenen Händen bestattet, ist ergreisend. Am solgenden Morgen zog er mit seinen murrenden Schrandenern in den Krieg. Bei Ligny soll er gefallen sein. —

Nicht ohne tiese Theilnahme haben wir diese Geschichte geslesen. Mitleid und Furcht ober vielmehr Abscheu haben sich seltsam in uns gemischt. Boleslav hat entschieden etwas Heroisches an sich, er, der die Schuld, ja den Fluch für seinen Vater auf sich nimmt, aus Kindesliebe zwar nicht, aber aus Trop und Rachssucht. Doch bleibt er uns ein Käthsel — wie sollte er Monate lang in der Kuine gehaust haben, allein mit Regine, diesem versätherischen, buhlerischen Weibe! Und dieses selbst, was sollen wir von ihr denken? Mit 15 Jahren, wie es scheint, vom alten Freisherrn versührt, seitdem sast zum Thier heradgesunken durch seine Mißhandlung und die Versolgung der Schrandener, und doch bei jeder Gelegenheit vor Scham erröthend (S. 61, 62, 179, 180, 301); zuerst nur voll Anhänglichseit an Boleslav als den Junker, dann don Liebe zu ihm ergriffen. Und was sagt Sudermann selbst über sie? Man Iese S. 345:

"Nein, kein Thier und kein Damon war sie gewesen, sondern nichts wie (soll heißen: als) ein ganzer und großer Mensch. Eine jener Vollkreaturen, wie sie geschaffen wurden, als der Heerdenwit mit seinen lähmenden Satungen der Allmutter Ratur noch nicht in's Handwerf gepsuscht hatte, als jedes junge Geschöpf sich ungehemmt zu blühender Krast entwickeln konnte und eins blieb mit dem Raturleben, im Bösen wie im Guten..... das, was man das Gute und das Böse nennt, wogte (dem Boleslav) haltlos in den Rebeln der Obersläche umher, drunten ruhte in träumender Krast das — Ratürliche."

Wir werden hier lebhaft an F. Rietziche erinnert, der, wie oben (S. 68) gezeigt, auch jenseits von Gut und Bose, dem Rastürlichen, d. h. dem Bestialischen den Preis zuerkennt vor dem Sittlichen. Wenn es wahr ware, was Sudermann sagt: "Ein so begnadeter, ganzer Mensch war dies versehmte, ehrlose Geschöpf," so würde damit die ganze Kulturarbeit der Menschheit Lügen gestraft; freilich, denkbar ist sie ja auch nur auf einer Insel im Ocean, wie dei Robinson der Freitag, oder auf der künstlichen Insel der Schrandenschen Schloßruine.

Daraus ergiebt sich ein weiteres Bedenken gegen den Roman: er ist viel zu romantisch und daher unwahrscheinlich. Wit Berswunderung sieht man hier den Raturalisten Sudermann das unnatürlichste aller Berhältnisse zur Grundlage seiner Entwickelung wählen. Seenso romantisch ist Boleslav's jahrelange Schwärmerei sür Helene. Selbstredend spielt der Zusall eine Hauptrolle. Daß Boleslav mit Helene und Friz Merkel wieder in Königsberg zussammentrisst, mag noch hingehen; unglaublicher aber ist seine Eintressen in Schranden gerade als sein Bater gestorben ist, seine Ankunst auf der Schloßinsel, als Regine gerade begraben will; unglaublich ist seine Besörderung zum Kapitän, seine Rücksehr, gerade als des Königs Ausruf durch denselben, ihm seindlichen, Landrath verlesen wird; unwahrscheinlich endlich die Tödtung Resgines durch ihren Bater, den Trunkenbold.

Immerhin erscheint uns der Berfasser hier, wie auch in "Frau Sorge" als ein ernster, von sittlichen Idealen beseelter Mann. Die Psilicht ist seine Lebensnorm. Wie Paul sein Lebenssglück für seine im ganzen unwürdige Familie freudig opsert, so schlägt es auch Boleslav ohne Jögern in die Schranke. Beide

sind romantische Träumer in der Liebe; Paul erreicht schließlich sein Ziel, wenn auch ohne eigenes Zuthun, Boleslav geht unter, nachdem er betreffs seiner "madonnenhaften" Helene die schlimmste Enttäuschung ersahren hat. Dort ist die Familie, hier das Bater-land der Pol, um welchen sich des Helben Leben dreht.

"Jolanthe's Hochzeit" (1892) ist eine Schnurre im burschikosen Ton, worin ein älterer Rittergutsbesitzer seinen mißglückten Versuch sich zu verheirathen berichtet. Um Hochzeitstage betrinkt er sich und merkt erst am Abend, daß seines Freundes junger Sohn, ein schneidiger Dragonerossizier, seit Jahren Joslanthe liebt. Er verzichtet daher, großmüthig (sehr wahrscheinlich!) auf Jolanthe, bringt sie zu seiner Schwester, wo sie bis zur Scheidung bleiben soll, und geht höchst befriedigt, noch Junggesell zu sein, zur Ruhe! Der Ton ist slott, bisweilen etwas roh. Das Ganze unbedeutend.

Gehen wir jett zu Subermann als Dramatiker über.

Sein Drama "Die Ehre" hat einen glänzenben, und was mehr ist, dauernden Erfolg errungen, obgleich er an "Treue" gegen Hauptmann's "Bor Sonnenaufgang" weit zurudsteht. Aber die Gegenüberstellung von Vorder- und Hinterhaus, die gelungene Schilberung ber Leiben und Freuden ber Armen, das Berliner Rolorit und einige, den Klassen-Gegensatz scharf beleuchtende Schlagworte haben ihm ju bem Erfolge verholfen. Das Stud foll ein realistisches sein. Aber die Figuren des Dramas sind in Wirklichteit ich werlich anzutreffen. Gin Elternpaar, bas fich ber Heimkehr bes Sohnes so herzlich freut und ihm bann wegen seiner "höheren" Anschauungen die Thur weist; ein Bater, der fich etwas darauf zu gute thut, daß er seine Tochter doch verfluchen tann; eine Mutter, die für die Schande ihrer Tochter gar tein Gefühl hat ("Na, fie geht mit ihm!"); ein Sohn, Robert, ber von Tugend predigt, aber seine Schwester im Sumpf verläßt und fich mit seiner Liebsten aus bem Borberhause mit bem gräflichen Freunde nach Indien fortmacht: die Schwester, das Urbild einer Dirne, die Verkörperung bes naiven Lafters, ohne jeden idealen

Jug jede monniste Regung, und die innoterioie Schweiter Augunde unt ihrem Trunkmindth weiche der Sienweit eberner Gemeindert ungen — das alles sind paus distinne, mondiscideratione
Monnistere. Ibeniu der prisonologique deurf Trunk der KonstenKönnig, und der Kommerzienrank, wie ein Sobn und dessen 2 Frennske Könnig, und der Kommerzienrank, wie ein Sobn und dessen 2 Frennske
— alles Jeredulider. Alls Kunstmert in das Sinck um fehr peringem Berthe. His Kunstmert in das Sinck um fehr peringem Berthe. His Kunstmert pereikt und promieren sink inde um ein Baur niame ner nhammisiene Normikere. Sinck Trunk der nei zu met erzählt, inlit dem Jange der Handlung mur militans durch verrichmeringe Tinden inn. Las Liebestmar, der Sohn mis dem Sordermanie und die Tahrer mis dem Hintertonsie, das dach den Konstillt verwarmit, mit me zusammen mit, sondern niles dam im mer mit Klanich mit.

Ind weine iginie Jee dune der Lerinder? "Te giebe keine Thre: nas vor Thre nemen, ift nur der Schatten, den wir werfen, wenn uns die Somme der ulgemeinen Ichnung bescheint: das Schlimmste ift, daß 25 wento were Souren von Thre giebe, wie Sklaven pein." Gr. Tinit. Also die Standbeskehre in ihren verschiedenen Jouwen, wer eigentlich Karrlaumen. Idea ein und wir Kern Loodlam, bernen Konflikt eine zwiichen der insteren und unveren Ihre, nem illes ift ir und ferrig, felde Indiana und Tinit, nur der Iraner, der Towner des Kommerziemands, ist ein Anfach von Curvitaliung.

Ja. Anderr, der mormiliche freid des Studies leider ihmsählich Hänste mit inner Ane. Als er im den Aemolder einstellt, um pu dem inten Kommerziemuch zu geben, und ihn Trad ihm innenehmen will, pient er tremullig iem Chremwort, ihn nicht gehanniben zu wellen. "Sall ein Ansenwort, inngr er, "weitelen mis Anrioien feine Beitung inden?" Trad ühr ihn dan, und doch, nis er von ienem Bringwai und deben Soune durch ein hämilikes Berhör mit ingerite gereizt wird, zieht er, innengedant feines Borres, die Linde wevort, im is idzuienern. Ind selbst der monnifierende Fran Trad femant vernach par nicht weber dernut zuräch Ueberhaupt welche Atmosphäre! Die Heldin ist eine Gesalene, die Nebensiguren sind solche, die es waren oder werden könnten. Nicht als Folie sür das Gute, nicht um davon den Fluch der bösen That zu zeigen, führt uns Sudermann diesen Sumps von Gemeinheit vor, sondern um das blasierte Publikum durch den pikanten Hautgout zu reizen. Weder Mitleid, noch Furcht wedt er in uns, sondern den Eindruck, daß diesen Menschen in Ihrer Schamlosigkeit ganz wohl ist. Und das ist das Schlimmste bei der ganzen Dramatik Sudermann's. Solche eklen Zustände und Gesinnungen, wie uns sein Hinterhaus zeigt, sinden und sanden sich stets in den großen Städten. Aber sie als "deutsches Bolksleben" auszuspielen, ist eine Verhöhnung unserer Nation!

Und wenn der Dichter noch eine Sühne für die Schuld, eine Strase für das Laster, ein erhebendes Wort für die bessere Sache hätte — nein, am Schlusse des Dramas bleibt alles deim Alten. Trast tröstet seinen Freund, er werde die Seinen doch nicht ändern — sie haben eben eine andere Ehre als er! Und zuletzt "setztschund das Laster zu Tisch": sein Bater wird vom Kommerzienrath mit Gold überschüttet und triumphiert saut über das Sündengeld seiner Tochter.

"Soboms Ende" hat wenigstens ben Borzug, daß die Schuld einigermaßen am Helden gesühnt wird, indem er an seiner Berlumptheit zu Grunde geht. Die Verbindung der Scenen freilich ist ebenso lose, die Sprache ebenso häßlich, wie in der "Ehre," nur daß sich hier die Gemeinheit fort und fort steigert.

Alles konzentriert sich um den Helben. Willy Janikow schmachtet in den Rosenketten der Frau eines Börsianers, welche ihn durch Ankauf seines Bildes "Sodoms Ende" an sich gezogen hat. Als sie merkt, daß er ihrer überdrüssig ist, macht sie ihm den Borschlag, ihre Nichte Kitty, eine Unschuld vom Lande, welche ihn liebt, zu heirathen, damit sie ihr ehebrecherisches Berhältnis mit ihm fortsehen kann. Billy geht nach einigem Bögern darauf ein, denn, sagt er (S. 28): "Bestien sind wir alle! Es kommt nur darauf an, daß unser Fell schön gestreift sei; und eine besonders schön gestreifte

Beile verte mer ime Genintintere. Annen ben bermanning ment o one mane Similare, ment o Arment, ber Menefiet me der in America school nicht eine e de seus com le Sanon-Sanones Come deser de In Secondaries, a len une de Aires Sille duman. ringent de une erzen Sernitus a dan Ant armet marc ल्पोंट हैंगा जार अन्य जा लाहित जीता वह रेस जेना रेस Sande Will sie in unt "And mei mer progr ng nie mer jamer nu de Anier der derste werd nie some 2 18 th and it is not been insert in some desermit ur de dans uit manifemer — de danse der seine rece desand unt der Sanne Manual, die für ermindt mit San reier im ene dimens mi mer. In mr mit de cre mer Jeinler unt diag mar mar. Dan wie mar Linker war while Corn new recomment — on Mariera many from senier Inen er inde

Deer Jed' per die de eine speier Communic de dennie nur in der dereligier une Subermann ind gamene more mil de les tribes deux deux genare mere unt une ener dennier June Serreit annur mick mit bin inicence Commit miner were remiter us a Sommis Book n nichten der beimente Siminfer inn. dere die ware in einem Saineaning Summe und Saminadei received in a deven June was underner Kare une mann Rimen Lines Lines." mit a me anner Benne mit mit der fann ales ur tarr ales. I kennen: " Der Borre meine eine Schingenman indagend usenmen beide Billa, ris er unbangermaden au Kliensens Indiagrammer wieder. Bir feinen verme Seinen, die e mufch wiren, wie beite lad exident ener deser important mar des Annes de mouning uler seinen unmderfentige Christer mierich e empire for the Benjah in region and Since measure it. iber jene reine Bernnthung wirens Mirmens: "In beit de one with min principal all in the contract and the contra unbennigen Buria." 😤 🚉 🤄

So etwas darf bei uns in Deutschland dem Publikum, den Frauen und Mädchen, geboten werden!

Die Nebenfiguren bes Stückes sind alle mehr ober weniger wurmstichige Menschen. Es ist eine Welt, der nichts heilig. (34) Der Mann von Frau Adah, ein alberner Wüstling; diese selbst ganz Nerven, ganz Eitelkeit, dabei "kalt wie ein Hundeschnäuzchen" (S. 10); Kitth, eine zarte Knospe, die man frühzeitig geöffnet hat (S. 16) und die "gern von verheiratheten Sachen erzählen hört"; Weiße, ein frecher Roué (S. 123). Nur Willy's Freund, Professor Riemann, ist ebel, aber schwach (S. 25).

Als brittes Drama hat H. Subermann am 7. Januar 1893 im "Lessing-Theater" das Schauspiel in 4 Alten "Heimath" zur Aufführung gebracht, welches wieder die verschiedenste Beurtheilung gefunden hat. Die Einen haben es als des Dichters beste Leistung, die Anderen als einen Rückschritt hinter "Die Ehre" bezeichnet. Das Richtige liegt in der Witte. Das Thema ist ein an sich sehr packendes und der Behandlung würdiges, Sudermann's Auffassung serner der Sache angemessen, aber die technische Durchsührung bleibt hinter des Bersassers eigenen Absichten zurück.

Der ehrenwerthe Oberstlieutenant a. D. Schwarze lebt in einer Provinzialstadt, vielleicht Königsberg, mit Frau und Tochter ein behagliches Dasein. Er hat "das Bischen Mark, das ihm der Thron übrig gelassen," dem Altar gewidmet; denn Thron und Altar sind die einzigen Mächte, die er anerkennt; die modernen Theorien vom Kampf um's Dasein, von der Vererbung und der moderne Individualismus, welcher das "Recht der freien Persönlichkeit" versicht, sind ihm ein Greuel, zumal er ihre Macht an seiner eigenen Familie schmerzlich ersahren hat. Denn vor 12 Jahren ist seine ältere Tochter Magda, als er ihrem Bunsche, zum Theater zu gehen, schross entgegentrat, auf und davon gegangen, eine Auslehnung, die ihm damals einen Schlaganfall zuzog. In seinen sozialen und religiösen Bestrebungen wird er von seiner Gattin, einer braven, etwas eitlen und beschränkten Dame, und Pfarrer Hefstedingk, dem Berather der Familie, unterstützt;

auch eine altjungierliche, an die Aarikatur streisende Zante gehört zu dem Kreise. Endlich steht ihm der Regierungsrath v. Keller nahe, ein Streber, der die Frömmigkeit als Mittel zur Besörderung pslegt.

Magda ist indessen eine berühmte Sängerin geworden, und ihr italienischer Theatername ist auch nach ihrer Heimath gedrungen. Zu einem Musiksest geladen, wird sie von den Honoratioren geseiert, das Städtchen ist in hellem Ansruhr. Da meldet der Pfarrer, dessen Hand sie einst ausschlug, dem Oberstlieutenant, daß jene Sängerin sein verlorenes Kind sei; und alsbald beginnt in seinem Gemüth ein heftiger Konstitt zwischen Jorn und Standesgesühl. Doch willigt er auf des Pfarrers Zureden darin ein, sie in seinem Hause zu sehen.

3m 2. Acte betritt Magba ihr Baterhaus und wird mit verzeihender, mitleidiger Liebe aufgenommen. Aber ihr ftolzer, selbstherrischer Charakter fordert Anderes; fie will nicht bemitleidet, sondern bewundert sein; sie hat außerlich und innerlich mit ihrer Bergangenheit gebrochen und fteht boch über dem fleinstädtischen, philistrosen Leben der Heimath. So ehrwürdig fie ihr auch ift, so will fie, in richtiger Ertenntnis ber Gegensate, wieder ins Botel gurud. Nur auf Heffterbingts Zuspruch bleibt fie. Ift schon zwischen ibm und Magda ein scharfer Begensat, jo ein noch viel schärferer zwischen ihr und dem Bater. Sie lehnt die Rolle der "Berlorenen" ab; er vermißt an ihr Demuth und Ehrfurcht und fühlt fich burch ihr überlegenes Saticheln beleidigt. Sie will bei ihm wohnen, ftellt aber die Bedingung, daß niemand fie nach ihrem Borleben frage. "Wäre ich bei Euch geblieben, in eueren altväterlichen, einfachen Berhaltniffen, so hättet ihr von mir verlangen können, daß ich ein sittsames Saustöchterchen geblieben ware, wie meine Schwester: aber ba ihr mich hinausgestoßen habt in das Leben, war ich frei der Verpflichtungen der Familie, stand nur allein burch mich und für mich, war mir allein verantwortlich und hatte nicht mehr die Bande und die Ginschränkungen zu tragen, bie die Angehörigkeit zur Familie mir aufgelegt hatte."

Der 3. Act zeigt uns den Bater, wie er sich doch nicht über Magda's Bergangenheit beruhigen kann; ohne direct zu forschen, bohrt er doch immer wieder an, und trot aller Liebenswürdigkeit Magdas wird die Stimmung immer gespannter. Durch einen Zufall ersährt er von ihrem Fall — der Regierungsrath von Keller hat sie, als sie kaum das Elternhaus verlassen, versührt, und gerade als sie dem vor Kompromittierung Zitternden voller Bersachtung mittheilt, daß er einen Sohn hat, kommt der Oberstlieustenant hinzu, verlangt von ihm Genugthuung und sordert ihn, als er sie verweigert.

Noch einmal, im 4. Att, sucht ber hülfsbereite Pfarrer ben furchtbaren Konflift zu lösen, indem er eine Che zwischen Serrn v. Reller und seiner einft und noch jest Geliebten vorschlägt. Nach langem Kampfe mit fich felbst willigt Magda ein, seine Frau zu werden, wenn er um fie anhält. Er thut es; boch als er es als selbstverständlich bezeichnet, daß ihr Rind verleugnet und im Berborgenen erzogen werbe, da bricht Magda's ganze Wildheit hervor und emport weist sie ihm die Thur. Der Bater will sie zur Beirath zwingen, ftatt die ihre Mutterpflicht Erfüllende zu beschützen. Er hat dem Reller sein Ehrenwort dafür verpfändet. Und als er ihr broht, sie und sich zu erschießen, wenn sie Reller's hand ausschlage, ruft sie: "Wie kannst bu es mit beiner Moral vereinigen, mich ihm aufzwingen zu wollen, weißt du benn, ob er ber einzige gewesen ift?!" Da ergreift er jah die Bistole, um sie zu erschießen, aber er sinkt todt zusammen - ein zweiter Schlaganfall hat seinem Leben ein Enbe gemacht.

Das Drama hat vor den beiden früheren Sudermann's die Einheit des Raumes voraus. Aber an Geschlossenheit steht es ihnen entschieden nach. Die Anlage der Handlung: der Gegensatzweier ethischen Grundanschauungen, ist trefflich und ihre Entwicklung bis zum Ende des 2. Actes gut. Bon da ab aber geräth der Dichter in's Schwanken. Das ganze Motiv mit dem Kinde und dem vor jeder Kompromittierung bangen Versührer Keller verschiedt des Problem. Anstatt auf eine Seelenwandlung, steuert das Stück auf einen äußerlichen Theatereffekt los. Ebenso scheint uns die frühere Liebe Hefterdingks und das Spiel mit den Pisstolen überssüssigig. Und wozu das Ehrenwort des alten Vaters

1

gegeniber den elender Serüliner? Keinnders über der die Fergenammete, welche Magdar der verfüllissenen Universiber des India der allendielender Lamen mit dese Siede dift, wildes mit dem Stüde zu dam. Der lesse der ihr verwennen mit pamifine pegleicht: der Achen dust dem Seier mit er üblit demlich adaptischen Schmerz in der Achen.

Interior in Substantin in Naple und dern Subeiner in int medichennen Cepening pepidine mit ir Binner descriptions der kin knothinger und dentiler ist innber bei eller deinmägleit mit die Repunger migelielle eines Angel Mingelill und Berninduis bar, eine reichtige Jagur gefchaffen. Freihr, des Magde fich eis Niegicks dimpera merbiebt, war bei der belindner Boeliebe mieser Moderner die Zanafander nicht ur vermundenr: eber ichne, das Sudenmann in dem Anglichaucher der verliere Boteringer ablätelighe Entitle und Kiesiche kine Suicheibung mir. Aufendem ift der Sonn sicisio, els dare migricia, vident dun de doct chema medicalise. Constantinger der Lindesliebe und des Bonedisliges ind auflie feller. Int Maghe's Anchierer, iber Schweiter Glief bereit Coendary von 3000 A. pr prinder, in dach und ernes! Atmos velle hat die Subermann mit eine Stiefnenner gegeben, eine neine Manner minde fich ihrer furt berbenriche Behendeng durch ber rier fendeger nicht beber gefüller infen.

Bernandt mit der Muse Sudermarm's in die von felle Philippi. Schrend sein Schonivel. Der Adorder 1885) nuch gemäßigt ift, zeigen und Sericus' 1888 wie "Das nielle" 1889 ichou zienlich fengmündige Seenen aus der Gestellicheit, die aber nuch erwas verhällt werden. Aber "Das alte Lied" 1880 führt und in ganz dieielben Serhältmise ein, wie Sudermarm's "Sodoms Ende": nur das hier das freche Laber durch eine Fran vertreten wird. Dr. Konnelius ist der Bormund von Anna und hedurig Rowal, deren Muster, ein

faules, hab- und genußsüchtiges, ungebildetes Weib, in ihrer Wohnung Orgien seiern läßt, auf denen sich auch Frau Cornesius mit dem Banquier Ed. Rahden trifft. Frau Nował billigt das liederliche Leben ihrer Tochter Anna, die Balleteuse ist, während sie die ehrenhaste Werdung des Dr. F. Nicolai um ihre sittsame Hedwig gar nicht gern sieht. Cornesius überrascht endlich seine saubere Gattin, wie ihm von Frau Nował angekündigt worden, mit ihrem Galan in einem Restaurant; da sie ihm halb ängstlich, halb dirnenhast frech entgegentritt, ersticht er sie mit einem Tisch= messer! — Das soll "das alte Lieb" sein!

Auch Otto Grich Bartleben mit feiner Romobie "Ungele" gebort hierher. Sie schilbert uns die Laufbahn eines Mädchens, welches aus eigener Neigung und burch die Verhält= nisse zur Dirne wird. — Rarl Brandes, ben seine von ihm angebetete Frau betrogen hat, ift zum Buftling geworben; er lebt mit Biktor, seinem Sohne, um die Wette. Beide begegnen sich in der Liebe zu Angele Buchwald, die sich auch gegen beibe freundlich zeigt ; und als Bittor feinen Bater an die Mutter erinnert, beren Bilbnis über seinem Schreibtisch hangt, macht ihn biefer mit ihrer Untreue bekannt und eröffnet ihm, daß er gar nicht sein Sohn sei. Indessen hat Angele schon wieder einen Mann in ihre Nete gelockt, ben Predigtamtscandidaten Rerner, ber fie, tropbem fie ihm von ihrem bisherigen Berhaltnis zu Biktor erzählt, zur Frau Bastorin machen will. Da schlieflich die brei Getäuschten: Rarl, Viktor und Rerner zusammenkommen \*) und Ungele entlarven, geht diefe voll Bergweiflung auf die Strafe, um noch tiefer zu finken. Der Randidat aber beschließt, fie aus dem Schmut zu retten!

Jebenfalls ein feiner Stoff für einen Dramatiker! Die Helbin eine Dirne, die beiben männlichen Hauptfiguren Bater und

<sup>\*)</sup> Auch in Hartleben's "Hanna Jagert" treffen zulett bie brei Liebhaber zusammen.

Sohn als Nebenbuhler um sie. Der Konslitt: Der Kampf um eine Dirne! Und die Moral, die der Dichter daraus zieht, ist das Motto seines Dramas: "Berachte das Weib!" Bielleicht sieht er noch ein, daß die Worte seines Kentiers richtig sind: "Die Welt ist gottlob größer und dein Milieu nicht das einzige!"

Eine Art Verschmelzung von Subermann's "Ehre" und Hauptmann's "Friedensfest" ist "Die Familie Selicke", Drama in brei Aufzügen von Arns Holz und Ioh. Hollaf\*) (Berlin 1892).

Theodor Fontane begrüßte das Stück nach seiner Aufführung (am 8. April 1890) auf der "Freien Bühne" mit den Worten: "Diese Vorstellung wuchs insoweit über alle vorhergegangenen an Interesse hinaus, als wir hier eigentlichstes Neuland haben. Hier scheiden sich die Wege, hier trennt sich Alt und Neu." Er meint G. Hauptmann und L. Tolstoi haben nur den Muth gehabt, hier und da über die dis dahin traditionell sestgehaltene Grenzlinie hinauszugehen, die Frage, sind Stücke denkbar, die von dem disher Ueblichen vollkommen abweichen, "wurde durch die Schnapstomödie des einen und die Knacktomödie des andern kaum berührt."

Die Verfasser sagen "in aller Ruhe, bewußt und aus ihrer Ueberzeugung heraus:" "Die Familie Selice ist bas beutscheste Stück, bas unsere Litteratur überhaupt besitzt."

Nun, wir hoffen, mit dieser Ansicht stehen die Herren Berfasser allein da! Hören wir Kurz die Fabel des Stückes.

Bu Frau Selice, die vergrämt am Bette des 8-jährigen todtkranken Linchens sitt, kommt am Weihnachtsabend der alte Quadsalber Kopelke, seines Zeichens Schuster, Winkelkonsulent und Setzer; er macht einige allgemeine Redensarten über die Krankheit und spricht dem Candidaten Wendt, welcher Selice's Zimmersherr und Toni's Liebhaber ist, sein Bedauern aus, daß er "Kaster" werden will. Als Toni, mit Mänteln bepackt, die sie mährend

<sup>\*)</sup> Dieselben beiben Autoren haben gemeinsam "Neue Gleise" herausgegeben: "Die papierne Passion. — Krumme Windgasse 20. — Die kleine Emmy. — Ein Abschieb. — Papa Hamlet. — Der erste Schultag — Ein Tod. — Die Familie Selicke."

ber Festtage ausbessern will, erscheint, theilt ihr Wendt seine Berusung zum Landprediger mit und fragt sie, ob sie ihm als seine Gattin solgen wolle. Sie mag sich aber, so sehr sie sein Antrag erfreut, nicht von ihren Eltern und Geschwistern, namentlich dem kranken Linchen, trennen; er stellt ihr vor, daß sie es in diesem Elend doch nicht mehr aushalten könne: ihr Bater ist ein Trinker, die Mutter zankt immer mit ihm und den Kindern, die beiden Brüder taugen auch nicht viel, Albert ist ein gedenhaster Müßiggänger, Walter ein junger Wildfang. Obgleich sie ihn daran erinnert, daß er ja nicht an Gott glaube, weiß er sie doch schließlich halb und halb zu überreden, daß sie ihm folgen will.

Der 2. Act spielt in der Nacht. Die Familie erwartet angstvoll den Bater. Endlich legen sich die Söhne schlafen. Da erscheint Selice, wie immer, betrunken, aber mit einem Bäumchen und Tüten bepackt. Seine Frau humpelt voller Furcht aus der Wohnung, Toni allein hält ihm Stand und erduldet seine Brutalitäten. Als er endlich am Tisch eingeschlasen ist, erwachte Linchen und — stirbt. Toni weckt ihn, wirst sich ihm um den Hals und ruft: "Lieber Bater! — Mein lieber Bater!"

Eine Bersöhnung mit seiner Frau weist Selicke im 3. Act von sich. Als sie gegangen, um Wendt, der nach Hause fahren will, Kaffee zu bereiten, erklärt ihm Toni, sie könne ihn doch nicht heirathen; denn nun wäre sie hier noch nöthiger als zuvor. Schließlich sindet sich der Candidat darein und geht mit den Worten fort: "Ich komme wieder!"

Das ist also unser "beutschestes" Stück— eine Verbindung, wie gesagt, von Sudermann und Hauptmann. An jenen erinnert die Atmosphäre des Hinterhauses, nur noch abstoßender, an diesen sowohl die Friedlosigkeit der Weihnachtsseier, wie im "Friedenssesst," als auch die Stimmung von "College Crampton." Auch an Hauptmann's "Vor Sonnenausgang" klingt manches an; so die Nachtzeit, der widerliche Charakter des Vaters und der Versuch, die Tochter ihrer trostlosen Heimath zu entreißen.

Aber als Stück betrachtet, sehlt dieser Anreihung trostloser Scenen, beren Lebenswahrheit im Einzelnen wir nicht bestreiten, jede Handlung. Weber die Familie Selicke steht am Ende des Dramas anders, noch Wendt und Antonie. Die Figur des "ollen Kopelke" ist ganz überstüffig; die beiden Söhne sind nicht individualisiert. Wendt selbst ist höchst unwahrscheinlich, zum Theil auch Toni. Ein so haltloser Bursche, wie der Candidat, der allen Glauben verloren, soll ein armes Mädchen aus solcher Atmosphäre heirathen wollen? Andrerseits Toni soll ihm seine Hand, die sie dem physischen und sittlichen Verderben zu entreißen verspricht, ausschlagen? Vor allem fragen wir: Welchen Sinn hat das Ganze? Welchen Werth diese wortgetreue Wiedergabe einer scheußlichen Eristenz?

Und nun die Sprache bieser Leute! Fast alle sprechen das ordinärste Berliner Platt. Und endlich das stete Geschluchze und Gethue der Mutter, des Baters, der Tochter — es wird einem ganz weh dabei.

~~~

Ganz benselben Ton schlägt bie Stizze "Die papierne Passion" an ("Neue Gleise" I, 1-35). Mutter Abenbroth'n bereitet Kartoffelpuffer für fich und ihre Miether, den liederlichen herrn Röber und ben soliben Studiosus herrn Saafe, schilt die 12-jährige Wally fortwährend und giebt auch "olle Ropelfe," ben wir ja schon kennen, von bem lederen Gericht ab. Der Schmaus wird durch muftes Geschrei unterbrochen, benn unten im Saufe schlägt ein Schlosser seine Frau zu Schanden. Das ist der ganze Inhalt! Der Titel kommt nur insofern zur Geltung, als "olle Ropelke" die Passion Christi aus Papier auszuschneiden versteht. Mutter Abendroths Redeweise illustriert folgende Stilprobe (S. 14): "I, na! Wat benn?! Is jo mah! Wirklich! Sie iloob'n janich, wat id mir mit bet infamichte Jöhr arjern muß! Eben tann id ihr noch halbbot jehaun hab'n: im neechsten Dogenblick, as wenn nischt jeweesen weer! — Id sag Ihn'n: abjebrieht is det Fruenzimmer, abjebrieht wie sonn Hund! -- Na, ich sag blos! Mit bet Meechen! — Jott na! Ich sag ooch! Sonn ollet, iroget, zwölfjährijet Balg nu! Ree! Bor mein'n Frigen, as ber noch lebte, hatte se wenichstens noch Reschpeckt! Aber icke? — Jott, na!"

Die folgenden brei Stizzen handeln von einer Studentenliebe. Being besucht ("Rrumme Bindgaffe 20") ben langen Buftenhäuser, seinen Leibburschen, ber ihm die bei ben "Modernen" üblichen Ansichten vom weiblichen Geschlecht vorträgt. "Ueberall dieselbe Sauce! So ober so! Die Hauptsache ift: Sie jehn alle auf ben Leim! Ich fann bas Weib nicht mehr achten!!" (S. 43). Und als Heinz fragt: "Es giebt doch auch anständige Beiber?" erwidert jener: "Anständige? Wie heißt!.... Kind!...." (S. 44). "No, und bann, — furz und jut, mein lieber Junge, bu mußt bie Weiber eben nicht als Engel ansehen. Beruht eben allens auf Jejenseitigkeit!" Emport ruft Being aus: "Du bift ein gang infamer Saumagen, Buftenhäuser!" Der antwortet: "Berrjees! Menschenstind! Gud boch mal! It's benn nich überall bieselbe Sauce?! Der Gene macht'n bischen Klimbim mehr, der Andre weniger. Für den Genen ist die Liebe ein idealer Traum, für den Andern 'ne... na!... 'ne Mohrrübe!" — Ach, du bist,... bu bist . . . Erlaub mal, mein Junge! Rach meiner Definition ist die Liebe nischt weiter, als die Berührung zweier - -! Na?" (S. 56).

Deutlicher, brutaler fann man nicht fprechen.

Nun verliebt sich Heinz in "bie kleine Emmi," auf die ihr alter Onkel ein Attentat macht (S. 72—77), er findet Gegensliebe, doch muß er auf Wunsch seines Baters bald von ihr Abschied nehmen (S. 78—86).

Alles dies ist überaus breit und langweilig berichtet. Natus ralistische Züge sind selbstverständlich zahlreich.

Eine Studentengeschichte ist auch "Ein Tob" (S. 198—217), worin das hinsterben eines im Duell Schwerverwundeten überaus draftisch geschilbert wird. Die angstwolle Stille der beiden nacht- wachenden Commilitonen wird durch einen hereintaumelnden Betrunkenen, der sehlgegangen, unterbrochen. Frau Brömme spricht

S. 214 das mahre Wort: "Ach wissen Sie, es ist eine rechte Sünde, das Duellieren!"

"Der erste Schultag" (S. 161—197) erzählt bis in die kleinsten Richtigkeiten hinein die Abenteuer des Judenbübchens Jonathan bei dem Schultyrannen Borchert, dem Straßenjungen Kotel Thiel und dem eben verstorbenen Großvater Lorenz. Manscher Zug ist dem Leben abgelauscht und zeugt von der scharfen Beobachtung der Verfasser.

Ein würdiges Gegenstud endlich zur "Familie Selide" ift "Bapa Samlet" (89—160), welches bie Berfasser zuerst (1889) für eine Uebersetzung aus des Norwegers Bjarne B. Holmsen Schriften ausgaben. Diese Mustification gelang vortrefflich. Auf S. 94-104 find eine große Reihe sich widersprechender Rritiken abgebruckt, als beren Schluß A. Holz und Joh. Schlaf die befannten Worte seten: "Der Gine betracht's, ber Andere beacht's, ber Dritte verlacht's - Was macht's?" - Wir wollen nur als bemerkenswerth ein paar Worte citieren. So fagt ber Moberne M. G. Conrad: "Eine peffimistische Grundansicht von allem Menschlichen zum Berrucktwerben. . . Nur Bilber, feine Gebanten. Diese erschreckliche Wirklichkeitsnachbilbung in winzigen Ausschnitten. nur am Tragisch-Banalen geübt, macht ben Leser auf die Dauer ganz nervöß." Und ber Realist C. Alberti: "Grade wir haben im höchsten Grabe die Pflicht, und gegen unreife Rnaben zu wenden, welche ben Realismus biscreditieren, indem fie feinen Namen benuten, um ihre gang gewöhnliche Unfähigkeit zu bemanteln, die fich hinter Grotestsprüngen à la hanswurft verftectt. Der Realismus ist eine ernste, beilige Sache, aber keine Löwenhaut, binter ber fich Giel versteden burfen!" (S. 163). Die "Boffifche Reitung" bagegen rühmt "bie erstaunliche Lebendigkeit ber Darstellung, ben grandiosen Humor, das scharfe Auge" des Verfassers (Holmsen!).

Nun, der Inhalt von "Papa Hamlet" ist dieser. Niels Thienwiebel, der früher den Hamlet mit Erfolg gespielt, aber lange keine Anstellung gefunden hat, haust mit seiner "füßen Ophelia" und dem 3—4 Monate alten Söhnchen, den er Fortinbras genannt hat, daß er "ihn und seine Sache den Unbefriedigten erkläre," bei Frau Wachtel, natürlich ohne je die Miethe zu bezahlen. Alles ist schon versetzt, er stolziert in Unterhosen und Schlafrod umher, pathetischen Blödsinn schwatzend. Er ist der "große Thienwiedel," alle andern Stümper! Sein einziger Freund, der kleine Maser Ole Nissen, malt nur noch Firmenschilber und brennt schließlich mit seinem Modell Mieze durch. Der "arme Porit" ergiebt sich dagegen dem Trunke, erstickt in sinnlosem Rausche Fortindras und wird acht Tage später "erfroren durch Suff" (S. 160) ausgefunden! Die Verfasser schließen diesen Höllenbreughel:

"Es war ber große Thienwiebel! Und seine Seele? Seine Seele, die ein unsterblich Ding war? Lirum, Larum! Das Leben ist brutal, Amalie! Berlaß dich drauf! Aber — es war ja alles egal! So oder so!" — —

Treffend sagt Frau Wachtel (S. 129): "Der alte, alberne Kerl flözte sich ben ganzen Tag auf bem Sopha rum und trieb Faxen, das faule, schwindsüchtige Frauenzimmer (seine Frau Amalie) hatte nicht einmal Zeit, seinem Schreisack das bischen blaue Milch zu geben, zu fressen hatten sie alle drei nichts!"

Die Stizze ist ein Gemisch von "College Crampton" und bem Schluß von Hollander's "Jesus und Judas," aber ohne einen, wenn auch noch so kleinen Lichtstrahl, alles grau, widerlich, schmutig.

Und nach diesen Proben steht S. 309 folgendes Gedicht ber Berfasser "Zum Ausgang":

"Roch sproß in ben Wälbern kein einziges Reis, Roch zählte ber Lenz zu ben Tobten, Wir brachen mitten aus Schnee und Gis, Die ersten Frühlingsboten!

Roch bedt fie Rebel, Racht und Dunft, Doch die zünden muß, wird zünden, Bir wollen die neue deutsche Kunft Dem beutschen Bolke verkünden! Die alte Schulb, wir machten fie glatt, Wir zahlten mit Ducaten. Wir hatten bas Tuten enblich fatt Und wollten enblich Thaten!"

Eine solcher "Thaten" hat Johannes Schlaf in seinem Drama "Meifter Delze" (Berlin 1892) gethan.

Derselbe schildert in 3 Aufzügen den Tod des schwindsüchtigen Tischlermeisters Franz Delze mit einer haarstraubenden Realistik. In einem mittelbeutschen Marktflecken wohnt er behäbig mit seiner Frau Rese und bem Sohn Emil, einem recht ungezogenen Ter-Bor Jahren ist sein Stiefvater plotlich gestorben. Bauline, seine Salbichwester, behauptet nun, Delze habe ihn mit Hilfe seiner Mutter umgebracht, und ist mit ihrem Töchterchen Marieten schon seit Wochen bei ihm zum Besuch, um sein Ende abzuwarten; benn sie hofft, er werbe auf bem Tobtenbette seine Schuld beichten. Die alte Frau Delze ist geistestrant und führt die seltsamsten Reben von Bergiftung u. dgl. m. Beim Beginn ber Sandlung (wenn man bavon sprechen barf) herrscht ein furchtbares Unwetter. Meister Delze geht, als er feine stumpfe Mutter erblickt, trop aller Bitten Rese's, in's Wirthshaus. Nach einiger Zeit kehrt er angetrunken beim. Run erzählt Bauline, um ihn zum Geftandnis zu bringen, allerlei Sputgeschichten und veranlagt ihn baburch, daß sie seinen Muth bezweifelt, bazu, in Sturm und Regen hinauszugeben. Schreiend vor Furcht, fommt Delge gurud in's Rimmer, befommt einen Blutsturz und stirbt. Aber ben Mord verräth er nicht mit klaren Worten, wenn auch seine krausen Reben barauf beuten.

Alle Personen sprechen im thüringisch-sächsischen Dialekt. Der Inhalt des Stückes ist ebenso widerlich wie die Charaktere. Man denke sich Meister Delze, einen frechen Vatermörder, der alles Heilige verhöhnt, seinem Sohne die schlimmsten Lehren giebt, seine Berwandten abscheulich behandelt und auf dem Todtenbette zwischen Angstrusen sabe Späße macht; Pauline, sein böser Dämon,

bie ihn kalklächelnd in den Tod jagt und ihn nur verpflegt, um von seinen Lippen das Geständnis des Wordes zu erhaschen; Emil, einen verwahrlosten, frechen Burschen; seine verrückte Großemutter; seine Wutter Rese, an der man auch keinen edlen Zug wahrnimmt; endlich den Trinker Patschee.

~~~

Bortrefflich hat Julius Stinde, der bekannte Humorist, solche Art von Dramen in seinem "naturalistischen Familiendrama" "Das Torfmoor" (Berlin 1893) persistiert. Zunächst giebt er gewissenhaft an: "Ort der Handlung: eine elende Hütte am Rande eines weiten, mit unergründlichen Morastlöchern durchsetzten Torfmoores; Zeit: Alltag-Nachmittag, viereinhalb Uhr mittelseuropäischer Uhrenstellung; Witterung: Ansangs trübe, dann aufstärend, zulezt Abendsonnenschein; Temperatur: 18,5° Celsius; Barometerstand: 762,2; Wind: O.-SD., später rechtsdrechend D bis O.-ND." — Das ist jedenfalls naturalistische Eractheit!

Nun erfährt der Leser, daß Knude seiner Frau Leie mittheilt, er wolle seine Schwiegermutter Quärkersen umbringen, denn sie habe ja die Schwindsucht und lebe ihm zu lange. Er wolle ihr Bett haben. Er versucht daher die alte Frau zu erwürgen, spricht aber dann sehr tiessinnig mit ihr über Lüge und Pflicht. Als nun Pastor Baaser kommt, um Knude und Leie zu veranslassen, daß sie sich kirchlich trauen lassen, gesteht ihm Frau Quärskersen, sie habe alle ihr zur Wartung anvertrauten Kinder umsgebracht, damit sie sich nicht so lange quälen; auch habe sie ihnen dann "ein hübsches Särgelchen, Sterbekittelchen und Blümchen" gesgeben. Da stürzt Knude herein — er hat aus Bersehen die Fliegenpilze gegessen, die Leie für ihre Mutter bereitet hatte, und stirbt; Leie thut vor Schreck dasselbe. Der Pastor verläuft sich und geräth in's Moor, Frau Quärkersen klagt, daß sie kein Karbol hat!

An diese dürftige, mit dem nöthigen Naturalismus vorgestragene und mit vielen wißigen Beziehungen durchsetzte Handlung schließt J. Stinde mehrere "Beiträge" von nordischen Schrifts

ftellern. Im ersten, einem Berhör des Dichters, setzt Einar Drillquist ihm auseinander, daß es mit der beutschen Dichtung überhaupt aus sei. "Worauf wollen Sie stolz sein? (S. 27) Auf Ihre Dichterfürsten? Die haben wir Modernen sammt und sonders für dumme Rungen erklärt. . . . Deutschland läßt fich von allem Fremben hupnotifieren, weil es fein eigenes Herrliches unterschätzt und sich selbst nicht traut. Es hat keinen Bergensstolz. Augenblicklich hypnotisieren wir Nordländer es, und da spuckt es aus vor seinen alten Göttern, und statt Blumen, riecht es an Nesseln, und statt Quellwasser trinkt es verschimmelte Tinte, und statt Wein Spülmasser aus Hospitälern und hält bas Kranke für gefund, tuft ftatt rothfrischen Mund die Bestbeule und schreit Hofiannah dem Scheuflichen! Denn es ift fo im Schlafglauben, daß es alles für wahr hält, was wir ihm als Wahrheit aufreben. Wir haben es so weit gebracht, daß es poetische Wahrheit mit Birklichfeit verwechselt. Run halt es die Birklichkeitsabidreiber für Dichter gebracht ber Wahrheit, für mahre Dichter. Und für biese Erkenntnis giebt es alle Schäte seines geiftigen Lebens; bie Ebelfteine, bie feine Dichter ihm schenkten, verachtet es als werthloses Glas. Und bas muß es. Wer Diamanten nicht tennt, bem ift Simili bas bochfte Bunber." — Und S. 29: "Bas wir wollen, ift Stärke ber Rrantheit, talte Gefühllofigfeit abstrapezierter Rerven, benen bas Graufige, Grauenvolle, Gräßliche, Hößcheuliche reizvoll ist, wie liebevolles Streicheln; und ohne Humor, immer ernst, so ernst wie hinrichtung."

Ein zweiter Beitrag, von Ole Bagge-Olsen, sett die ethische Bebeutung des "Torfmoors" auseinander. An der Hand von Citaten aus H. Ihsen's "Brand" wird lustig gezeigt, wie sehr das Stüd Stinde's modern ist. Alle möglichen Krankheiten (Küdensmarksdarre, Gehirnerweichung u. a.) sind schon auf die Bühne gestracht — die Tuberkulose noch nicht. Wie sagt Brand S. 123?

"Hat einer eine kranke Lunge, Mag er Berstocktes, bose Krusten Dreist bringen über seine Zunge! Statt zu ersticken, muß er husten!" "Das ist groß gedacht, wie ein Walfisch im Eismeer, wahr wie ein trunkener Seehund, dem Leben abgelauscht, wie ein gefülltes Speibeden. Was ist die überlebte, lügenhafte, sogenannte Schönheit der antiken, unmodernen Dichter, dieser abgestandenen Biedermänner, gegen solche Wirklichkeit?" — Die tieksinnigsten Wahrheiten sindet Bagge-Olsen im "Torsmoor," z. B.: "Was der Mensch braucht, muß er haben (Knude hat alles versetzt!); bei erblicher Belastung hilft Karbol nicht — das ist erhaben und niederschlagend zugleich. Genau nach Aristoteles, nur noch viel höher, bedeutsamer, wissenschaftlicher! Seid vernünstig beim Heirathen! — Is keine Pilze, welche du nicht kennst! Mensch, gehe stets die Chaussee lang! Mensch ziehe um!"

Im nächsten Beitrag schilbert Rasmussine Tosse die Frauensgestalten des "Torfmoors"; der Beitrag sprudelt von satisrischen Witzen. Mads Dosmer zeigt sodann Fr. Nietzsche's Philosophie im "Torfmoor"; Gumme Gries endlich stellt die Bühne des Torfmoors dar, nämlich eine Dauerbühne, auf welcher alles ganz wirklich vor sich geht. Auch die Nase verlangt ihren Antheil, also müssen die Kohlköpse multerig riechen. Leie muß wirklich Krämpse haben, Frau Duärtersen sterben. Und zuletzt müssen vier Mann von der Sanitätswache kommen und alle Utensilien, allen Tors, alles in's Publikum wersen, damit es bis über die Nase "in Natur" sitt! "Dann wird es satt von Natürslichseit in Kunst und geht nach Hause und reinigt sich."

Eine andere lustige Satire hat Oscar Wagner gegeben in seinem parodistisch-realistischen Borgang "Die Trockenswohner."\*) Das Stückhen spielt im Keller. Schuster Kniebel, seine zweite Frau und sein Sohn Csau sind Altoholiter. Alma, die Tochter, läßt sich vom Schauspieler Armer entführen, weil er ihr ein neues Kleid verspricht. Er bewundert die Natur, und

<sup>\*)</sup> Reclam'iche Universalbibliothet, Rr. 3054. Leipzig. 1893.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O THE REPORT OF THE PARTY IN THE ten 12 in 1971 in the Committee of the C

De manere des une la morale des des te are a Marine in the Marine Cas Participation of the second

Die eine Anner . In der ine ine der aufer arrenal anner i de Deur ir linene, financier in Total of Paris and a second Course of The state of the s THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH The real fact that the same at Der in the contract of the con estado en la compansión de la compansión - I dente in the instance incident dis-A STATE OF THE PERSON SHOWS or from a man and a man a man a e ear on the See thank what had him - Party Carrier and the State of the Same A STATE OF THE PARTY OF THE PAR the state of the factories at Spinish The second secon The second of the second of the second 17 - 177 at 12 214 com 200 m 200 -We have a first than the second THE PROPERTY AND LINES. IN PROPERTY SAMERY WITH THE 4, and the same of Con a light in the second in the last times " White warmer in the Bank while it with the others are a to seem the Employment Adagan inglister la infilia an anna a aine. A S TO THE STATE OF THE STATE O

eine Lüge, benn Kampf heiße bas Gesetz zwischen Mann und Weib. Nun entlarvt ihn Optimus, ber seinen Besuch bei Schönheit belauscht hat. Alle Bewohner von Terra lachen wieder, Schönheit kehrt zurück, Pessimus wird in eine Flasche gesteckt und Optimus erklärt, er wolle die große Apotheke fortan an Wahrheit abtreten; auch ber Dichter Lamm bekennt, erst an der lyrischen Zuckerkrankheit, dann an der Neigung zu Kanalisationsarbeiten gelitten zu haben. Das Stückschließt mit dem Chor der Phanstasie, Graziella, Amöna und Serena:

"Thut die Seelen auf, Macht die Herzen weit, Denn Shr seib vom Leib Bieder frei gemacht. Bieder heimgebracht Ift die sel'ge Zeit, Welten-Freude, Freudigkeit!"

Wie in seiner "Haubenlerche" nähert sich E. v. Wildenbruch auch in seinem Roman "Eisern de Liebe" (Berlin 1893) in manchen Punkten dem Naturalismus; doch erhebt er sich durch die ganze Tendenz und Durchführung hoch über viele moderne Dichter.

~<del>~~</del>

Bei Hamburg, in Blankenese, bewohnt Herr Etatkrath Pfeiffenberg mit seinen Kindern Dorothea und Moritz eine prachtvolle Villa; die kürzlich neuerbaute Halle will seine kluge Tochter, die er "Ministerchen" nennt, mit einem historischen Bilbe schmücken lassen. Herr v. Werner schickt ihm dazu den jungen, genialen Maler Heinrich Berheißer, welcher Tejas Untergang am Besuv malen will. Wochenlang malt er emsig an seiner Gothenschlacht. Plötzlich hapert es — es sehlt ihm an dem Modell für seine Gothenkönigin, welche die Kämpsenden durch ihren Gesang begeistert. Da erblickt er zufällig, wie einst Altäon Diana, die weiße Dorothea — im Bade.\*) Nun singt er sie an als seine Göttin:

<sup>\*)</sup> Bgl. eine ahnliche Scene oben S. 157 in Bolfche's "Mittagsgöttin."

"Der höchfte Reichthum, wundertief und ftill, Beut seine Schäte unbewußt und blind — Der Mensch bemuht sich, wenn er schenken will, Götter beschenken baburch, daß fie sind!"

Natürlich fühlt sich Dorothea hierdurch geschmeichelt, sie lädt Heinrich zu einem Festmahl, das zu Ehren von Morit' Berlobung mit Jenny Brinkmann gegeben wird, und verspricht ihm sein Bild anzusehen und die Gründe für seine bisherige "Berzweiflung" zu hören. Als sie am folgenden Tage kommt, und er ihr entwickelt, wie traurig seine Rugend gewesen ist, kommt es zu einer Liebesscene, bei welcher Beinrich ihr unbegreiflicher Beise sagt, wie er zu ihrem Bilbe gekommen ift. Entruftet forbert fie, baß er sogleich abreise. Als er es aber gethan, erwacht Reue in ihr, fie veranlagt ihren Bater, ihm 1000 M. zu schicken, und benkt fortwährend an ihn. Als fich nun Frit Bachof, ein einfältiger Mensch, um sie bewirbt, und sie mehr und mehr erkennt, wie trost- und freudlos ihre Zukunft sein wird, beschließt sie Beinrich aufzusuchen. Sie verläßt, unter dem Bormande, in Berlin Einkäufe machen zu wollen, ihr Haus, fährt nach München, wo das Bild ausgestellt ift, und folgt bem schwärmenden Maler nach Berona, wo sie ihre Hochzeit feiern. Alsbald fafit sie Reue. Scham und Berzweiflung. Sie bittet ihren Bater telegraphisch um feinen Segen; als biefer ausbleibt, als ber Conful fie nicht trauen will, verfinkt fie in Schwermuth. Auf Capri bittet fie ben Beinrich, er solle, damit fie ferner an ihn glauben konne, etwas Großes malen. Er verspricht es und malt sie felbst als büßende Magdalena! Beschämt flieht sie von ihm und stürzt sich in's Meer.

Das Problem bes Romans ist ber Konslikt zwischen Liebe und Schamhaftigkeit. Dorothea, die bisher nur Reichthum und Philistrosität gekannt hat, wird von dem Wesen des genialen Malers begeistert; sie ahnt, daß die Kunst etwas Göttliches ist. Aus Achtung und Bewunderung liebt sie ihn. Als sie aber hört, wie er sich ihr Bild verschafft hat, verabscheut sie ihn; doch die Liebe ist so mächtig in ihr, daß sie ihren guten Vater betrügt,

Heimath und Zukunft im Stiche läßt und Heinrich nacheilt. Auf ben kurzen Liebesrausch folgt die Reue. Und als sie sieht, daß "sie sich umsonst fortgeworsen hat" (S. 309), daß er ihr Bild malen will, "in ihrem Jammer, ihrer Berzweislung, ihrer Schande und Schmach" (319) schreit sie: "Du schändest mich! Du schändest mich!" Sie will davon und stürzt sich von Bunta Tragora hinab.

Wilbenbruch's Werk hat große Schönheiten. Die Entfaltung bes genialen Malers (S. 37, 147 u. ff.), ber Seelenkampf ber aus Eisersucht liebenden Dorothea (S. 81), der Gegensatz zwischen den selbstgenügsamen Philistern und dem hochstrebenden Künstler, die Natur Hamburgs und Italiens — alles ist vortrefflich geschilbert. Doch leidet die Erzählung an einigen groben Unwahrscheinlichkeiten. Daß Heinrich Dorothea im Marmorbade gesehen, daß er es ihr hernach gesagt haben soll, ist kaum glaublich. Sbenso, daß sie, die 28-jährige kluge Patriziertochter, ihm nach München nacheilen, ja ihn nach Italien begleiten soll. Endlich scheint uns der Dichter der poetischen Gerechtigkeit nicht genug zu thun, sosern er den Maler gar nicht zur Rechenschaft zieht. — Besonders rühmen aber möchten wir die einsache, klare Sprache, die sich doch an den passenden Stellen zu schwungvoller Poesie erhebt.

Ueberaus ergreifend hat **Karl Bleibtren** die "neuen Mensichen" geschildert in seinem nur 125 S. umfassenden Roman "Die Propaganda der That" (Leipzig 1890).

Stahl, der Korrektor einer hochkonservativen Zeitung, ist vor Jahren als Einjähriger vom Lieutenant v. Ryburg furchtbar miß-handelt worden. Als er hernach vom Militär loskam, hat er seinen Peiniger gefordert, ist aber, da jener ihn denunzierte, mit Izahren Gefängnis bestraft worden. Auf Fürsprache des Anstaltse geistlichen wurde er begnadigt und als Korrektor bei der "Deutschen Reichszeitung" angestellt. Mit Hilse Olgas v. Bommerang, die Ryburg versührt und schmählich verlassen, hat er ihn eines Tages ermordet. Kein Verdacht ist auf ihn gefallen, vielmehr, da ihn

bas Testament eines verschollenen Onkels in Tezas zum Millionär machte, erhielt er die Hand der Blanche v. Aarungen, der Braut des Ermordeten. Der Staatsanwalt v. Helder, der sich über Ryburg's Betragen beleidigend geäußert und ein Duell deshalb abgelehnt hatte, wurde aus dem Offiziercorps gestoßen und nahm seinen Abschied; nach einiger Zeit reichte er Olga die Hand, einer radikalen Anarchistin, die sich für ihre Hülse beim Morde von Stahl 100.000 Thaler geben ließ. — Nach Jahresfrist treffen sie in der Schweiz zusammen. Da alle vier dadurch überrascht werden, spürt Helber dem Morde nach und inquiriert aus Stahl alles heraus. Er sordert ihn zum amerikanischen Duell, zieht das Todesloos und erschießt sich. Blanche, die indeß von Olga ersahren, daß Stahl ein Mörder ist, tödtet sich durch Morphium. Olga und Stahl gehen zusammen nach Amerika.

Wie gesagt, die Darstellung Bleibtreu's ist überaus packend. Die Erzählung liest sich wie ein Drama, und wir möchten ben Berfasser bitten, ein Drama baraus zu machen. Nur ein Bunkt scheint uns unwahr: beibe, Blanche und Stahl, haben fich geheirathet, ohne sich zu lieben. Bon jener wenigstens kann man es taum glauben: wie follte fie, die hochgeborne Schönheit, einen Proletarier nehmen, wenn fie ihn nicht liebte? Bon Stahl macht es der Verfasser etwas mahrscheinlicher. Er hat (S. 117) fie nie geliebt. "Mich reizte nur beine Schönheit und bein Rang . . . . haha, aus Rache habe ich dich an mich gefesselt, an mich, den Mörber, den Broletarier . . . ber plötlich ein großer Mann ward in ben Augen eurer jämmerlichen Gesellschaft, weil Gott Mammon ihn über Nacht vergulbete. — Jawohl, das war meine Rache . . . . ihr habt mich elend gemacht, jest mach' ich euch elend, euch alle, ihr feinen Herren und Damen . . . . in dieser Königin eurer Salons, die ich burch meine Che in den Staub trete: Euch alle trifft dieser Schlag . . . . ich bin gerächt!"

Wenn es auch etwas kühn ist zu glauben, daß durch seine Heirath mit Blanche die ganze Gesellschaft in den Staub getreten sei, so liegt doch Methode in Stahl's Handlungsweise. Er erklärt bem Helder gegenüber ganz ruhig (S. 109): "Wer hat mich ge-

zwungen, mir felbst mein Recht zu nehmen (burch Ryburg's Ermordung!)? Die Gesellschaft. Ich will nur mein gutes Recht!" Das ist Propaganda der That; das ist aber auch der von uns oben (S. 63) abgefertigte Brrthum, daß die Gesellschaft allein Schuld habe an allen Berbrechen. Olga ift eine murbige Genoffin jenes Mörbers. Auch fie fagt: "Nicht bie paar Kapitalisten, sondern der Staat ist der große Rapitalist und Blutsauger, der uns alle fnechtet!" (S. 52). Wir möchten freilich die schüchterne Frage aufwerfen, ob benn im fozialistischen Utopien teine Staatsform sein soll? "Wer die Macht hat, macht bas Recht" (S. 79); "bie Macht bes Stärkern ist die mahre Moral; wird man besiegt, hat man Unrecht, aber auch nur bann" (S. 70) . . . . Nun gut, wozu bann ber Larm? Darnach mare ja alles in Ordnung. "Mehr Frrenhäuser und feine Buchthäuser mehr! (83). meisten Berbrechen forbern unser Mitleid heraus, nicht unfre Strafe" (84). Aehnlich fagt Bleibtreu in "Lette Wahrheiten" (Leipzig 1893) S. 36: "Die Zukunft wird vermuthlich keine "Richter" mehr tennen, sondern nur Bathologen, unterftut von Physiognomifern, die ihr Botum abgeben, ob der Angeklagte als frant und gemeinschäblich in eine Heilanstalt ober als unheilbar in ein Arbeitshaus abzuführen fei." - Wir glauben, die Gefellschaft wird immer, wie bisher, nur ben einen Gesichtspunkt ber Gemeinschädlichkeit bes Berbrechers haben; bie Erklärung bes Berbrechens überläßt sie ja schon heute ben Philosophen. aber baraus, daß Anlage und Bererbung, Erziehung und Berhältniffe die Entwickelung des Menschen bestimmen, die Nothwendigfeit, Schuld und Gemiffen zu leugnen, wie R. Bleibtren thut ("Lette Bahrheiten" S. 33, 35, 38)? "Reue ift eine Borspiegelung bes Großhirns aus Furcht vor Strafe, ein atavistischer Berfolgungsmahn, ober die Krantheit eines überzarten Merveninftems" (S. 38). Und wie vage ift das vom Berfasser ("Propaganda der That" S. 48) angeführte Wort Bebbels: "Derjenige. ber einen Mord verübte, und berjenige, ber ihn bes Morbes wegen zum Tobe verdammt, worin sind sie unterschieden, wenn Gott erkennt, daß jener bei anderer Verkettung ber Umstände ber

Richter und dieser der Mörder hätte sein können?" Das ist leere Phantasterei, der Leibniz'schen Borstellung ähnlich von vielen möglichen Belten. Die "Verkettung der Umstände" hängt eben auch von uns ab, und beshalb kann gar nicht Banstatt A der Mörder sein. Der Gedanke Hebbel's ist ebenso thöricht wie die Rede vieler Leute: Wenn ich heute noch einmal jung sein könnte, wie ganz anders würde mein Leben sein.

Daß sich Stahl und Olga, beibes Mörber (benn lettere hat ja Blanche in ben Tod getrieben!) schließlich zusammenthun, ist gut ausgebacht. Aber was ihnen ber Berfasser für Worte in ben Mund legt (S. 120 u. ff.), ist boch fast unglaublich: "Wir find die schwersten Verbrecher, wir begingen die Gunde, die nimmer vergeben wird, die wider die heilige Luge. Seut thront bie Heuchelei als Königin der Welt. . . Uebrigens, die Welt will betrogen sein, ergo werbe fie betrogen. Steh'n wir beibe nicht fieghaft und rein, von der blöden Welt geachtet, über den Leichen der Schuldlosen, auf die wir die Schuld gewälzt?" — "Du hast Recht. Das ist eine abgeseimte Rache des Schicksals!" — "Siehst du, bas Schicksal will uns wohl, es racht uns. Wir find bie neuen Menfchen, bas neue Geschlecht, bas bem alten ben Garaus macht!" — Wir würden es vom Standpunkt ber poetischen und sittlichen Gerechtigkeit beffer gefunden haben, wenn Bleibtreu diesen frechen Chnismus durch die Schicksale der Personen ad absurdum geführt hätte, während so ber Schein entsteht, als hätten fie Recht uns gegenüber, ben "Affen ber eigenen Lufte, ben felbstverliebten Narren, ben Schwachköpfen u. f. w." Und wir hatten lieber gesehen, wenn Bleibtreu ben phrasenhaften, egoi= ftischen Mörder, der nichts liebt als sich selbst (S. 116), nicht einen Unglücklichen (S. 124), sondern ein Scheusal genannt hätte!

Ein sozialer Roman ist auch Karl Bleibtreu's "Größenwahn" (3 Bbe. Leipzig 1888), ben der Versasser einen pathologischen nennt, weil darin der aus Größenwahn erfolgte Selbstmord des Helden Frdr. Leonhard, des Dichterheros, geschildert wird. Das Buch enthält vielerlei. Kathi, ein Mobell, war früher einmal Graf X. Krastinit's Geliebte; später wurde sie bes Maler Eb. Rother's Mobell und Geliebte und zulet, nachdem sie noch manchen Geliebten gehabt, Eug. Wolffert's Frau. Rother, von wahnsinniger Liebe geplagt, eilt ihr bis Norwegen nach und tödtet sich, als er sie in Wolffert's Armen sindet. "So starb er also sür seine Liebe, ein ideologischer Querkopf, und endete, wie sein seelischer Organismus es bedingte, unglücklich und edel bis zum letzen Atemzug!" (III, 425). Von diesem "edlen" Wesen tritt sast nichts hervor.

Besonders interessant ift die Schilderung, die Bleibtreu von bem litterarischen Treiben entwirft. "Das litterarische Leben hinter ben Ruliffen fest fich nur aus Beftechung und Sandewaschen zusammen" (III, 14). "Aus Klatsch, Nichtigkeit und Jämmerlichkeit besteht ja bas unselige Leben des Berufsschrift= stellers, und als einzige Rache bleibt ihm nur die bose Runge. Jebermanns Sand ist wider ihn, darum ist seine Sand wider Jedermann (III, 40). — Das ist auch eine Seite unseres sozialen Lebens! Leonhard, der deutsche Shakespeare, der Dichterdenker, der Dichter überhaupt (III, 352, 399), tödtet sich, weil er die "Rollegen" verachtet, haßt, fürchtet, und weil Kraftinik, unter beffen Ramen fein Drama "Die Meerbraut" aufgeführt worden, in den Himmel erhoben wird. Bleibtreu geißelt fast alle lebenben Schriftsteller Berlins, die er unter durchsichtiger Maske einführt. Da sind H. Ebelmann und Haubit, die jeden anpumpen, ber großmäulige Schmoller, der Halbenglander Francis Benry Annesley, der französierte Theodosius Drollinger, der Rleiderbeschreiber Rudolf Lutsch, der patriotische Dramatiker E. v. Alvers, der Rowdie Schnapphanithoi, der ordenfüchtige Oberst v. Dondershausen, ber Lyrifer Max Henkelfrug, der rankesuchtige Lammerschreher. ber pathetische Arno Buchsbaum u. s. w. u. s. w. — Röstlich ift auch seine Verspottung bes litterarischen Bereins "Drauf" und bie "Rritische Schneidemuble" ber Gebruder Haubig und Ebelmann!

Ganz schlecht ift er endlich auf. die Jüngsten, die Realisten, zu sprechen. "Biele glauben Realisten zu sein, wenn sie ein paar Berhältnisse und Chebrüche auf bem Gewissen haben. Nächstens wird man die Befähigung zum Realismus nicht nach der Beschaffenheit der Hirnfubstanz, sondern nach der Besähigung der Genitalien beurtheilen!" (III, 113). "Diese siegreiche Armee der "Neuen" bildet doch auch nur eine buntscheckige Falstaff-Compagnie! Was segelt nicht heute alles unter der Jahne des Realismus! — Daß Gott erbarm! Krastmeierei, Salonsäuselei, Formbrechselei!" (III, 140).

Aehnliche Aeußerungen finden sich zahlreich in Bleibtreu's Schrift "Lette Bahrheiten" (Leipzig 1893). "Meugerst armselig ift der Ausblick in's Unendliche, den unser neuester Realismus in feiner findlichen Unreife gewährt. "Bor Schweinereiaufgang." "Langweilige Menschen," gewiß maschechte Meisterwerke ber Neuen Runft, aber völlig belanglos für die intellektuelle Ent= wickelung. Angenehmer Spieltrieb ber Nachahmung, nichts weiter. Die "Moderne" ist eines jener fostlichen Schlagworte, bei bem man unwillfürlich mit spöttischem Mitleid zu trällern sich versucht fühlt: "D Tanneboom, wie grun find beine Blatter!" Es giebt eben Leute, die burch die Umstände emporgehoben werben, so daß man ihr mahres Größenmaß nicht mehr erkennt, und so auch "Ideale" von Tagesströmungen, die ja ebenso rasch vergeben, wie benn heut ichon einige Grünlinge von einem Neu-Ibealismus phantafieren! (a. a. D. S. 68). "Planschen im Rleinen und Gemeinen, wie die Ente in ihrer Pfüte - bas ift die gange Herrlichkeit!" (S. 69) . . . "Der nasse Familienjammer mit lüsternem Durchblick in's Seruelle" (S. 71). "Nicht bas Boli= tische, das heute alles überfluthet, nicht die Bererbung sozialer Uebel interessiert diese verlotterten Franctireurs der Moderne, sondern das Herumfuchteln mit der Chelüge. (පි. 71). moderne Realismus wird nächstens, mit falsch verstandener Naturwissenschaftlerei, auch die Mathematik als Vorkursus für die Poesie empfehlen." (S. 101).

So viel Richtiges in dieser Polemik Bleibtren's liegt, so bebauernswerth scheint es uns, daß er selbst sich nicht von den gerügten Fehlern ber "Grünlinge" frei hält. In bem Roman "Größenwahn," wie auch in "Schlechte Gesellschaft" finden sich viele recht abstoßende Stellen ("Größenwahn" I, 74, 101, 133, 135, 238, 267, 272, II, 17, 20, 51, 95).\*)

Uebrigens wollen wir nicht unterlassen, die padende, geradezu bramatische Darstellung der Schlacht von Sedan rühmend hervorzuheben, welche Bleibtren in "Dies Irae" einem französischen Offizier in den Mund legt (Leipzig 1882).

Auch Julius Hart, beffen Feuerseele uns auch aus bem gährenden "Sanfara" entgegenleuchtet, hat in feinem fozialen Drama "Sumpf" (1886) ein ähnliches Problem wie Subermann in "Soboms Ende" behandelt. Auch hier gerath ein talentvoller Maler in die buhlerischen Nete eines Bollblutweibes; er opfert Tugend, Jugendgeliebte und Bater, seine Künftlerschaft und sein Charafter leiden Schiffbruch, er läßt fich von seiner Geliebten ernähren, und als fie fich, feiner überdruffig, von ihm abwendet, giebt er ihr und sich den Tod. — Anstatt uns zu zeigen, wie ein tüchtiger Mensch in ben Sumpf ber Großstadt gerathen fann ober, noch beffer, wie er fich tapfer baraus emporgearbeitet, schildert er uns ben erfolglosen Rampf einer schwachen Seele. Nicht anders als viele jüngstbeutsche Dramen, beginnt dieses sozusagen mit dem 5. Acte, es fehlt fast vollständig an psychologischer Entwidelung. Wie in Blumenthal's "Großstadtluft," fühlt fich der Helb von der Kleinstädterei angeekelt; die Tugend ift langweilig, das Lafter minbeftens aufregend. Wie bei Budermann fragt er feine tugendhafte Braut: "Was ist Ehre? Was ist Schwur? Lieben will ich, ich will verbrennen in Liebe. Mädchen, fag', ob du mich fo liebst? Weißt

<sup>\*)</sup> Ab. Fröhlich nennt in seinem Artikel über Karl Bleibtreu (Pfälzische Presse vom 2/3. Dzbr. 1892) ben Roman Größenwahn "das bebeutendste bichterische Erzeugnis im letten Viertel dieses Jahrhunderts!" Bgl. "Gesellschaft." IX. Jahrg. Ht. 4. 1893.

Verhältnisse und Chebrüche auf dem Gewissen haben. Nächstens wird man die Befähigung zum Realismus nicht nach der Beschaffenheit der Hirnsubstanz, sondern nach der Befähigung der Genitalien beurtheilen!" (III, 113). "Diese siegreiche Armee der "Neuen" bildet doch auch nur eine buntscheckige Falstaff-Compagnie! Was segelt nicht heute alles unter der Fahne des Realismus! — Daß Gott erbarm! Krastmeierei, Salonsäuselei, Formbrechselei!" (III, 140).

Aehnliche Aeußerungen finden sich zahlreich in Bleibtren's Schrift "Lette Bahrheiten" (Leipzig 1893). "Aeußerst armselig ist der Ausblick in's Unendliche, den unser neuester Reglismus in feiner findlichen Unreife gewährt. "Bor Schweinereiaufgang," "Langweilige Menschen," gewiß waschechte Meisterwerke der Neuen Runft, aber völlig belanglos für die intellektuelle Ent= wickelung. Angenehmer Spieltrieb ber Nachahmung, nichts weiter. Die "Moderne" ist eines jener köstlichen Schlagworte, bei dem man unwillfürlich mit spöttischem Mitleid zu trällern sich versucht fühlt: "D Tanneboom, wie grun find beine Blätter!" Es giebt eben Leute, die durch die Umstände emporgehoben werden, so daß man ihr wahres Größenmaß nicht mehr erkennt, und so auch "Ibeale" von Tagesströmungen, die ja ebenso rasch vergeben, wie benn beut ichon einige Grünlinge von einem Neu-Ibealismus phantafieren! (a. a. D. S. 68). "Planschen im Rleinen und Gemeinen, wie die Ente in ihrer Pfüte - bas ift die gange Herrlichkeit!" (S. 69) . . . . "Der nasse Familienjammer mit lufternem Durchblick in's Sexuelle" (S. 71). "Richt das Politische, das heute alles überfluthet, nicht die Vererbung sozialer llebel interessiert diese verlotterten Franctireurs der Moderne, sonbern bas herumfuchteln mit ber Cheluge. (S. 71). moderne Realismus wird nächstens, mit falsch verstandener Naturwissenschaftlerei, auch die Mathematik als Borkursus für die Poesie empfehlen." (S. 101).

So viel Richtiges in dieser Polemik Bleibtren's liegt, so bebauernswerth scheint es uns, daß er selbst sich nicht von den gerügten Fehlern der "Grünlinge" frei hält. In dem Roman "Größenwahn," wie auch in "Schlechte Gesellschaft" finden sich viele recht abstoßende Stellen ("Größenwahn" I, 74, 101, 133, 135, 238, 267, 272, II, 17, 20, 51, 95).\*)

Uebrigens wollen wir nicht unterlassen, die padende, geradezu bramatische Darstellung der Schlacht von Seban rühmend hervorzuheben, welche Bleibtren in "Dies Irae" einem französischen Offizier in den Mund legt (Leipzig 1882).

Auch Julius Hart, bessen Feuerseele uns auch aus dem gährenden "Sansara" entgegenleuchtet, hat in seinem sozialen Drama "Sumps" (1886) ein ähnliches Problem wie Sudermann in "Sodoms Ende" behandelt. Auch hier geräth ein talentvoller Maler in die buhlerischen Netze eines Vollblutweibes; er opfert Tugend, Jugendgeliebte und Vater, seine Künstlerschaft und sein Charakter leiden Schiffbruch, er läßt sich von seiner Geliebten ernähren, und als sie sich, seiner überdrüssig, von ihm abwendet, giebt er ihr und sich den Tod. — Anstatt uns zu zeigen, wie ein tüchtiger Mensch in den Sumps der Großstadt gerathen kann oder, noch besser, wie er sich tapser daraus emporgearbeitet, schilbert er uns den erfolglosen Kamps einer schwachen Seele. Nicht anders als viele jüngstdeutsche Dramen, beginnt dieses sozusagen mit dem 5. Acte, es sehlt sast vollständig an psychologischer Entwickelung. Wie in Blumensthaterei

angeekelt; die Tugend ist langweilig, das Laster mindestens aufregend. Wie bei Hudermann fragt er seine tugendhaste Braut: "Was ist Shre? Was ist Schwur? Lieben will ich, ich will verbrennen in Liebe. Mädchen, sag', ob du mich so liebst? Weißt

<sup>\*)</sup> Ab. Fröhlich nenut in seinem Artikel über Karl Bleibtreu (Pfälzische Presse vom 2/3. Dzbr. 1892) ben Roman Größenwahn "bas bebeutenbste bickerische Erzeugnis im letten Viertel bieses Jahrhunderts!" Bgl. "Gesellschaft." IX. Jahrg. Ht. 4. 1893.

gewiesen sei, in bessen Atelier, um das Bild zu zerschneiben und den Schöpser zu tödten. Karl kommt angetrunken herein, wird von Rudolf gegen den Osen geschleubert, fällt auf den Holzskaften und scheint todt zu sein. Von Gewissensdissen gepeinigt, obgleich er Karoline hat in's Atelier schleichen sehen, die deshalb auch des Attentats verdächtigt wird, macht Rudolf allerlei Ansbeutungen; als er hört, daß Karl nicht todt ist, dankt er Gott und arbeitet rastlos, um bessen Pssege zu unterstützen. Ottilie, sobald sie von Karl's Unglück hört, eilt herbei und pslegt ihn aus's Beste. Sie ahnt den Thäter und behandelt Rudolf kalt und hart, so daß dieser schon daran denkt, auch sie aus dem Wege zu räumen. Doch die Angst macht ihn sast wahnsinnig; er beschließt mit Emilien, deren Leid ihm Schadenfreude verursacht, zu sterben und erschießt sich, nachdem ihm ein Besuch bei Karl die trausrigen Verwüstungen gezeigt, die jener Fall bei ihm angerichtet hat.

Wie gesagt, der allmählich wachsende Neid Rudolfs, das Emportommen seines Saffes, bas Gemisch feiner Gitelfeit und Selbstverachtung, sein Efel vor sich felbst und seine Selbstvergötterung, ferner die Macht des Gewiffens und die Trübung seines Selbstbewußtseins find vortrefflich geschildert. Wir beben nur eine Stelle hervor, um bies zu beweisen. S. 336 heißt es: "Während seine Gedanken wirr burcheinander schossen und feine ganze Natur sozusagen außer Rand und Band gerieth, blieb jeboch. was ihm felbst auffiel, ein Punkt in ihm völlig gleichgültig, ja spielte ben hämischen Aufpasser all seines Thuns und Denkens. Immer noch stierte er nach jener finstern Stelle, an der Karl liegen mufite, ohne sich zu regen. Dabei war es ihm, als wimmerte es in feinem Bergen laut auf, flagte, schrie entset über seine That, aber bas war Täuschung, er stand völlig stumm, wie an Gliedern und Geist gelähmt. Er sah sich felbst in ber Phantasie bie Sande ringen, weinen; sich die Saare raufen, sich verfluchen, that aber in Wirklichkeit nichts bergleichen und empfand mit feinem Phantafiebild Mitleid. Dazwischen laute immer jener eine neutrale Bunkt in ihm gang kalt und gleichgültig: "Sonderbar, jest ist er tobt!" u. s. w.

Biele Stellen zeugen von W. Walloth's psychologischer Beschachtungsgabe, so die beiden Ichs in Rudolf S. 329, seine Schadenfreude S. 394, die Scene im Schlachthause S. 188, sein Traum S. 195, seine Neigung sich zu verrathen S. 343 und S. 373, die Scene zwischen Karoline und Ottilie S. 116 u. ff., Rudolf's erstes Attentat mit der Papierscheere S. 168 u. ff.

Auch das erkennen wir gern an dem Roman an, daß der Dämon des Neides als etwas Scheußliches, Verhängnisvolles geschilbert, daß die Schuld Rudolf's, Emilien's und auch Karl's als Ursache von Unglück und Strafe aufgesaßt wird. Leider aber wird das Buch durch einige Stellen arg entstellt, welche leicht zu vermeiden waren und noch auszumerzen sind, ohne dem Ganzen zu schaden. Wir meinen jene widerliche Situation, in der Rudolf die betrunkene Karoline trifft (S. 198), die Nachtscene bei Emilie (S. 137), das Lob des Dirnenthums (S. 209), die Schilderung der männlichen Ausschweisung (391) und mancher häßliche Ausdruck (S. 20, 22, 59, 131, 207, 340). — Wozu das? Ist das Kunst oder Natur?

Eine spezielle Seite der sozialen Frage hat Jos. Wiener zu lösen unternommen: "Trude Schneider" (1891) ist ein Roman, der sich der verkannten Kellnerinnen annimmt, um zu zeigen, daß diese Heben meistentheils Engel sind. Trude wird, nachdem sie mit einem Kommis ein nicht ganz unzweideutiges Verhältnis angesangen, aus Noth Kellnerin; ihretwegen provoziert dann ein Referendar ein Pistolenduell. Das Ganze ist unwahrscheinlich nach Voraussehung, Entwickelung und Lösung, wird aber durch erotische Scenen pikant gemacht, die durch ihren Naturalismus an H. Conradi und W. Arent erinnern. — Daß die Werke der Jüngstdeutschen sich viel mit Kellnerinnen beschäftigen, haben wir schon gesehen; wir wollen hier nur an K. Bleibtren's "Schlechte Gesellschaft" (1886), und Conradi's "Abam Mensch," erinnern.

Uebrigens fordert die Billigkeit, daß wir Mt. G. Conrad in mancher Beziehung von den argen Uebertreibungen der Grünsbeutschen freisprechen. Sein Münchener Roman "Die klugen

Jungfrauen" (3 Bbe. Lpg. 1889), ein Theil feines Münchener Romancyklus "Was die Rar rauscht." führt uns die lächerliche Aufregung vor, welche in dieser Runftstadt durch den von dem "seligen," einst sehr lieberlichen Guggemoos testamentarisch erlassenen Preisbewerb um das beste Bild "Die klugen Jungfrauen" losbricht. Sämmtliche Maler find in Aufregung, denn ber große Breis lockt; aber auch der Professor der Afthetik Sirneis, Prof. Schnürle und vor allem die "tugendhaften" Kreise ber Hauptstadt Baierns. Zwar finden sich auch viele ftart-naturalistische Ausbrude und Stellen: die Scene im 2. Bande, wo die Baronin Rleebach-Rilpo ihre Nebenbuhlerin Monika völlig entkleidet und mißhandelt, ist geradezu scheußlich; überhaupt stößt die Charatteristik jener sauberen Dame, die neben gahlreichen Männern auch ein Madchen lesbisch liebt, auf's hochste ab. Aber auch das Busammensein Johanns mit seiner biden Bepi ift unschön. brude, welche jedem feineren Gefühl hohnsprechen, find nicht felten, jo Bb. I, S. 101, 171, 265; III, 27, 28, 199, 203 u. a. Dber auch Sate, wie: "Die Ehe ist bas große Feigenblatt biefer heuchlerischen Schweinewelt," noch dazu im Munde eines jungen Mädchens, find uns unerträglich.

Andrerseits erkennen wir gern an, daß die Tendenz des Romans eine gute, löbliche ist. Conrad will uns im Architekten Zwerger und Dr. Hammer, dem Redakteur, zwei Freunde zeigen, deren offene, mannhaste Natur Front macht gegen das abscheuliche Scheinwesen, wie es sich in Gesellschaft, Verwaltung, Kunstschwärmerei, Freimaurerthum u. s. w. geltend macht. Ganz vorzüglich getroffen sind manche Typen: so der schwächliche Dr. Flinsler, der Meister vom Stuhl Rohleder, der Großkausmann Schwarz und der Jobber Nordhäuser, wie auch einige Damen, z. B. Frl. Schwinghals, Frau Dietelinde, während die schon genannte Baronin und Flora Auglmaier offendar stark übertrieben sind. Im ganzen müssen wir dem Versasser

Ein sozialer Roman, welcher ben Kampf zwischen der alten und neuen Zeit auf praktischem Gebiete schildert, ist **Max Kreher's** "Meister Timpe" (1888). In kleinem Rahmen wird uns der unversöhnliche Gegensatz zwischen Handwerk und Fabrik zur Ansichaung gebracht, wobei als treibende Kräfte die Liebe, resp. Gesnußsucht nachgewiesen werden.

Johannes Timpe, ein tüchtiger Drechslermeister, wohnt im eigenen Sauschen mit Beib und Rind in der Sopeniderstraße; sein alter blinder Bater Gottfried hat ihn schon oft davor ge= warnt, gegen seinen einzigen Sohn Franz zu nachsichtig zu sein. Doch Meister Timpe wünscht, daß sich dieser einmal nicht so quale wie er felbst, er läßt ihn daher Raufmann werden; bald genießt er das Rutrauen seines Chefs Urban, nimmt aber auch die Mauieren reicher junger Kaufleute an. Daburch, daß Herr Urban die Wittve Kirchberg, beren Gehöft an bas Meister Timpe's ftößt, heirathet, und dort alsbald eine Fabrif zu errichten beginnt, wird die Rube des Braven gestört. Mit ungewissem Bangen sieht er die rothen Gebäude neben fich empormachsen. Weil er Urban's Angebot, ibm fein Grundstück abzukaufen, ausschlägt. zürnt ihm dieser. Aber noch mehr: er entfremdet ihm allmählich gang seinen Sohn, so daß dieser immer seltener nach Hause kommt, sich mit Emma Urban verlobt, ohne seine Eltern bavon zu benachrichtigen, ja sogar Bater Timpe einige werthvolle Modelle stiehlt!

Mit Hülse dieser, durch sein Kapital und seine Fabrik lockt Urban ihm nach und nach alle Kunden sort, so daß Timpe immer weniger Gesellen beschäftigen kann. Als Franz, angelockt von der ihm nahe in Aussicht gestellten Hochzeit, ihm nochmals Mobelle — diesmal bei Nacht — entwendet, hört ihn der blinde Großvater und stirbt am Schlagsluß. Meister Timpe ahnt auch den Thäter, verheimlicht es aber, um seine Familie vor der Schande zu bewahren. Tropdem es mit ihm immer mehr bergab geht, sucht er den Schein des wohlstuerten Mannes zu bewahren, da ihn alle Leute für reich halten. Den Versuchungen seines braden Altgesellen Baher, der sogar ohne Lohn bei ihm sortarbeitet und ihn für die Sozialbemokratie gewinnen will, setzt er tapse-

Er lebt nur ftill für sich bin, Wiberstand entgegen. menschenschen und — dem Schnaps ergeben. Als aber auch sein treues Beib gestorben und er an ben Bettelstab gekommen ift, als er vergeblich für sein durch die Stadtbahn entwerthetes Bäuschen Miether sucht - da läßt er fich von Bayer in eine fozial= bemofratische Wahlversammlung führen. Die Schilberungen bes Arbeiter-Elends, der lange aufgesammelte San und der plötliche Anblick seines migrathenen Sohnes veranlassen ihn zu einer ergreifenden Rede, welche mit der Aufforderung endet, die Fabriken bem Erdboden gleichzumachen! Salb ohnniächtig und fiebernd wird er nach Hause gebracht. Als er sich von einer Krankheit, in ber ihn Baber und beffen Schwester verpflegt haben, erholt hat, treibt er seine Wohlthater aus dem Sause und, ba morgen die Gläubiger ihm alles abpfänden wollen, er felbst aber wegen seiner Rede zur Berantwortung gezogen werben soll, so verbarrikabiert er sich und sucht ben Tob in ben Trümmern seines alten Sauschens!

Man wird durch die Lekture dieses Buches, welches eine Seite ber sozialen Frage mit Ernst und Einsicht behandelt, tief Der Gegensatz zwischen alter und neuer Zeit, zwischen Handwerk und Fabrik, Arbeit und Rapital, Arbeitgeber und -Nehmer ift auschaulich geschilbert. Man muß den Ausführungen. welche Kreper durch den Mund Timpe's und Bayer's thut, im ganzen Recht geben: Das Fabritwesen ist ber Untergang bes guten handwerks und des Mittelstandes. Tragisch verschärft wird jener Ronflitt noch durch die Schlechtigkeit von Frang Timpe, der Eltern und Großvater verachtet und, geblendet von der Aussicht auf Reichthum, sich als einen Undankbaren, Liederjahn und Sausdieb erweist. Um besten ift die Charafteristik Meister Timpe's gelungen: Aus Affenliebe verzeiht er seinem Sohn, aus kindlicher Liebe zum blinden Bater will er fein Grundstück nie und nimmer verkaufen; aus Trot und Stolz verschmäht er jeden Troft, jede bulfe, jedes zweifelhafte Mittel. Nur im Uebermaße feines Schmerzes hat er wie ein Sozialbemokrat gesprochen, die Lehre ber Partei ist ihm "Mumpit," im Herzen ist er treu monarchisch geblieben, hat er sterbend an die feuchte Rellerwand gefritelt: "Hoch lebe der Raiser!" — Auch die andern Personen machen zum Theil den Eindruck großer Lebenswahrheit; wenn auch Frau Timpe, Emma Urban und ihre Mutter etwas verschwommen sind, so wirken der blinde Großvater, der Gesell Bayer und der Nachtwächter und Schuster Arusemayer desto packender. Die Sprache ist angemessen und selbst in den sozialistischen Partien maßvoll. Wir halten "Weister Timpe" für Areper's beste Urbeit.

Dasselbe Thema, ben Kampf zwischen Fabrit und Handwert, hat **E. v. Wildenbruch** in "Meister Balzer" (1892) dargestellt (in Berlin aufgeführt am 2. November 1892). \*) Meister Balger ift ein ehrsamer Uhrmacher in Rathenow, welcher aus Berzweiflung barüber, daß eine Fabrit in Rosengarten billigere Uhren anfertigt, als er sie liefern kann, sich mit seiner Tochter Lotte ertränken will, dies jedoch aufgibt, als sein Geselle Otto ernstlich um diefelbe anhält. Leiber hat der Dichter den Kampf und die Kataftrophe nicht, wie Kreger, in die Familie verlegt, sondern führt uns Balger in aussichtslosem Streite gegen eine Abstraktion bor. Es fehlt bem Stud an bramatischem Leben: benn Balger ift fein tragischer Beld, sondern ein Narr, der die alte Wanduhr für vernünftiger halt, als die "Zweibeinigen" (b. h. Menschen), der der Fabrit "an den schändlichen, kupplerischen Leib" möchte, ohne es doch zu können, der nicht Schläge austheilt, sondern nur empfängt und allerlei hochtonende Phrasen sinnlosen Büthens macht. Dag er nicht ein gewöhnlicher Handwerker, sondern ein Runftler, ein Nachkomme "ber großen Uhrmacher" ist, macht seine Sache nicht beffer. Denn dann konnte er ja eben etwas, mas die Fabrik nicht leisten fann, und fein Schelten mare überflüffig: fann er aber nichts Besonderes, so ift er fein Runftler, dann ift es purer Eigensinn von ihm, die ihm angebotene Wertmeisterstelle in der Fabrit nicht anzunehmen und lieber mit Weib und Kind zu verhungern. Sein Standpunkt tritt barin in seiner ganzen Ber-

<sup>\*)</sup> Mag Kreger hat übrigens in ber "Zufunft" (December 1892) biefe Ahnlichkeit nicht ohne Schärfe betont.

kehrtheit hervor, daß er der Welt, die eben lieber billigere Uhren kauft, als theure, zuruft, sie verstehe ihn nicht. Richtiger urtheilt vielmehr der Hausknecht Wilhelm: "Der Olle ist jejen den Fortschritt!" Daß die Fabrik, wie er sagt, Pfuscherarbeit macht, ist doch, meint Otto, erst noch zu beweisen.

Wie die Voraussetzung des Dramas versehlt ist, so krankt Meister Balzer selbst an Unwahrscheinlichkeit. Für einen Rathesnower Uhrmacher sührt er viel zu pomphafte Reden; er verslucht alle, die den Namen der Fabrik nur erwähnen; er will sie mit einer Uhr à la Thomas in die Luft sprengen; er will sich an seiner Wanduhr aushängen oder mit seiner Tochter in's Wasser gehen — und plöglich? Als der aus dem Hause gejagte Geselle Otto, dessen Liebe zu Lotte von der ersten Scene an uns und dem Meister bekannt ist, kommt, von dunkler Uhrung getrieben (?), daß Lotte in's Wasser gehen will — da ist er plöglich umgewandelt; er nimmt die Werkmeisterstelle an, und das Stück schließt mit einem Lobe auf die neue Zeit, die Fabriken und die Arbeiterschutzgesetzung!

In anderer Hinsicht gehört Hermann Bahr's Drama "Die große Sünde" (1889) hierher; benn wie Subermann nachweist, daß die Ehre im Grunde nichts ist, so sucht uns Bahr zu zeigen, daß alles Parteigetriebe eitel humbug ift. Wir haben hier also fast dasselbe Thema wie in Ibsen's "Bolksfeind." Henden, ein blonder Träumer, ein ehrlicher Idealist, wird von bem politischen Berein "Opposition" eingefangen und, ohne baß er es weiß und will, zum Haupte gemacht. Doch als er von leeren Phrasen zu Thaten übergeben will, macht er die Entdedung. daß alle Vorstandsmitglieder, die er bisher als Volksfreunde hochgeschätzt hat, hohle Zungendrescher sind, und er wandert wegen Bolksaufreizung in's Gefängnis. Als er wieder nach Saufe kommt, erklärt ihm seine Frau kaltblütig, wenn auch mit einem roben Auflodern finnlicher Regung (S. 102), daß sie ihn ans Rucksicht auf ihre Familie verlassen muffe. Hierüber wird er so wuthend, daß er sie zu Boden wirft, mighandelt und endlich erdrosselt. Irfinnig geworden, stürmt er davon, um (im 5. Atte) in die Orgie zu gerathen, welche seine betrunkenen Freunde vom Borstande mit frechen Dirnen seiern, und hier in gespenstischem Tone von der "großen Sünde" zu faseln.

Was ist nun aber diese? Aus dem Stücke, das dem Großemeister des modernen Dramas, Henrik Ibsen, "in ehrsürchtiger Liebe" gewidmet ist, erkennt man es nicht. So anerkennenswerth Bahr's Talent in der Vorsührung von Massenscenen ist, die freilich meist in greulichen Tumult und ausgelassenstes Wesen übergehen, so sehlt ihm doch sowohl die richtige Ausstellung des Problems wie dessen Lösung.\*)

Mit Vorliebe behandeln die Jüngstdeutschen "sehlgetretene" Mädchen, welche ihrem arglosen Gatten meist nichts mit in die She bringen, als einen geheimen Fehltritt, und deren Gewissen sie später dazu treibt, ihm diesen dunklen Punkt in ihrem Leben möglichst geschickt beizubringen.

~~~

So z. B. Conrad Alberti (Pseudonym für R. Sittenselb) in seinem Drama "Ein Borurtheil" (1892). Emma Halberts hat in Paris, ihrer tranken Mutter zu Liebe, gefündigt. Als sie sich später in einem photographischen Atelier ehrlich ihr Brot verbient, verliebt sich der Reg.-Alsessor v. Beck in sie und heirathet sie. Wie in "Helga", im "Besuch" u. a. Stücken, erscheint ihr Bersührer, Robert Sellmann, verlangt die Fortsetzung ihres ehemasligen Berhältnisses, und als Emma ihn entrüstet abweist, rächt er sich durch gemeine Indiskretionen — ein Pistolenduell, Selbstemüthigung und Vergebung führen zum guten Ende. Das "Bor-

<sup>\*)</sup> Sein jüngft (8. Juni 1892) im Berliner Lessing-Theater aufgeführtes Stück "Eine häusliche Frau," ein abstoßendes Gemisch von Naivetät und Cynismus, fand allgemeine Ablehnung; selbst die naturalistischen Henebigiade nicht loben!

urtheil", welches Alberti bekämpft, ist die Ansicht, daß ein bescholstenes Mädchen für immer verloren sein soll; vielmehr steigt in seinen Augen ein Mädchen, das seine Liebe in Leidenschaft frei versichenft! — Wir sehen von den mancherlei Ungeschicksichkeiten in der Technik ab, besonders der Unwahrscheinlichkeit der drei Hauptspersonen: Beck's, Emma's und Sellmann's; wir sragen nur: wohin sollte die Gesellschaft kommen, wenn des Versassers Ansicht allgemein würde?

And Richard Dok. ber Dichter von "Alegandra," "Brigitta" und "Eva," bat in bem Boltestud "Der Bater Erbe" (1891) dem sozialistischen Raturalismus seinen Tribut gezahlt. Entstanden unter bem Einbrud ber erschredenden Berliner Bantbruche, wollte das Stud mohl den Antisemitismus befampfen. M. Beber, ber Bachter einer großen Cfonomie, ist ein außerlich rechtlicher, aber felbitfüchtiger und harter Menich; fo zeigt er fich gegen ben alten Jatob, beffen Tochter von feinem Sohne Fris geliebt wird; so auch gegen ben Besither seiner Bachtung, ber Bankrott macht, und bem Beber kaltblutig bas Biftol zum Selbftmord überreicht. Doch der Unglückliche will sich noch einmal emporzuarbeiten versuchen. Gin Solzbandler Müller erregt nun in Frit die Luft gum Spekulieren und die Gier nach Gelb; ber Bater übergiebt ihm die Pachtung, die jett sein Gigenthum geworden ift; Frit wird ein Berschwender, verläßt Jakob's Tochter, Grete, um die Tochter bes reichen Zimmermeisters als Braut zu erhaschen, ja fälscht, damit er seine Besitzung als schulbenfrei binstellen könne, die Unterschrift seines Baters! Um die Familie vor bem Schlimmften zu bewahren, erkennt ber alte Weber fie an. Die Tochter Jatob's, welche sich Mutter fühlt, wird von Frit in's Wasser gestoßen, und ber alte Weber, ber von Jafob den Sachverhalt erfährt, töbtet seinen Sohn durch eine Giche, die er auf ihn fallen läßt! — Das Stud ist arg naturalistisch. Beide, Bater und Sohn, sind gang unwahrscheinlich, ebenso ber alte Jakob und seine Tochter Grete. Auch ber Titel entspricht nur äußerlich dem Inhalte; höchstens wird er durch die Unterhaltung zwischen Martin Weber und dem Juden Heimann angedeutet, worin der judischen Erwerbs- fähigkeit ein Kompliment gemacht wird.

<u>~~~</u>

Wie mächtig ber Zug bes Realismus in unserer Zeit ist, bafür ist nicht nur ber eben angeführte R. Boß, sondern auch Erust v. Wildenbruch Zeuge, dessen "Handenbruch 200) vielsach naturalistische Anklänge hat.

Schon in seinen Novellen hat er sich als scharfer Beobachter bes großstädtischen Lebens gezeigt, und so war zu erwarten, daß er, vom Mittelalter zur neueren deutschen und preußischen Geschichte vorschreitend, auch die Gegenwart in den Kreis seiner Darstellung ziehen würde.

Die Haubenlerche ist Lene Schmalenbach, die Tochter ber Wittwe eines Fabrikarbeiters, die sich durch ihr stets heiteres Wesen, ihre Liedchen und ihr sauberes Häubchen jenen Namen bei den Arbeitern einer Papiersabrik verdient hat. Paul Fleseld, der 1. Büttgesell, bringt ihr eine bescheidene Neigung entgegen, welche von Lene hoffend erwidert wird. In seinen Gegensatz zu diesem sleißigen, ordentlichen Menschen ist Ale Schmalenbach gebracht, ein Schwager von Lenens Mutter, ein sozialdemokratischer, doch wegen seiner Unklarheit und Gutmuthigkeit unschädlicher Krakehler.

Den Arbeitern stehen ber Fabrikbesiher Aug. Langenthal, sein bummeliger Stiesbruder Hermann und ihre Cousine Juliane gegenüber. Herr August, ein edelbenkender Ibealist, will das Wohl seiner Arbeiter. Er läßt sich zu ihnen herab, ohne sie jedoch zu heben. Denn die sogenannte Bildung führt, meint er, zur Verstellung, Seichtheit und Unsittlichkeit. Ebenso versfährt er auch gegen seinen Bruder eigenmächtig, indem er ihn wider bessen willen in der Fabrik sestigenmächtig, indem er ihn wider besseichnet Hermann scharf durch "Moralfahke," womit er seinen Bruder meint. Ueberhaupt hat Wildenbruch hier den Berliner Jargon angewandt; aber wenn er auch die ein-

sachen Leute etwas verschieden sprechen läßt, so stößt doch die Derbheit, ja Roheit ihrer Sprache ab.

Roch mehr ber Berlauf bes Studes.

Herr A. Langenthal wirbt um Lene bei der Mutter, ohne das Mädchen zu fragen. Lene willigt nach einigem Zögern ein, weil ihre Mutter dadurch eine Badereise bekommen soll — obgleich sie doch mit dem tüchtigen Fleselb so gut wie verlobt ist. Sie geht in das Haus des Herrn August, wo sie sich so ungeschickt benimmt und bald so unglücklich fühlt, daß sie dem Berführer Hermann solgt, der ihr vorschlägt, bei Nacht aus dem Hause zu sliehen, dis zum Morgen aber auf seinem Zimmer zu bleiben — ganz unwahrscheinliche peinliche Scenen, echt naturalistisch. Das Ganze endigt in einer sentimentalen Liebesgeschichte, anstatt in einer sozialen Lösung.

Die beiden Bertreter der durch Geburt, Erziehung, Anschauungen und wirthschaftlichen Stellung getrennten Plassen: Herr August und Lene, sind in sich widerspruchsvoll gezeichnet. Jener, der wohlwollende Fabrikherr, der Gleichheitsapostel, fragt nicht einmal diese, ob sie ihn will. Und Lene, das gesundheitsstrohende Mädel aus dem Bolke, wagt nicht ihre Liebe zu Paul Iseseld zu bekennen, quält sich in falscher Seelenpein herum und verliert schließlich so jede Ueberlegung, daß sie die Schliche des sauberen Stiesbruders nicht durchschaut. Die peinliche Berführungssene, welche an "Bor Sonnen-Ausgang" erinnert, war nicht einmal nöthig!

Aehnlich dem Wilbenbruch'schen Drama, nur fräftiger, ift A. Fulda's "Berlorenes Paradies" (1890).

Das Paradies der Unschuld, des reinen Empfindens und Genießens, ist verloren. Als Ersatz sucht der Mensch heute Bestriedigung entweder in aufregenden Zerstreuungen, wie Dr. Heide d, der "Eindrücke sammelt", oder in aufreibender Arbeit: der Techniker Arndt, der für seinen Brotherrn rastlos arbeitet. Dieser führt dessen völlig blasierte Tochter Edith in eine neue

Welt. Sie soll eben einem Herrn "Bon," bem hohlen Sohn eines berühmten Gelehrten, verlobt werden; ihr Vater will, um sein Erziehungswerk zu krönen, ein Drittel, ja die Hälfte seiner Einkünste diesem schneidigen Hohlsoh geben, der als sein Sozius gegen Arndt und die Arbeiter hochsahrend auftritt. Der Streik bricht aus, alle Räder stehen still, und Edith, die diesem surchtbaren Auftritt beigewohnt hat, löst ihre Verlobung auf, um dem Vater die Mittel zu dessen Beilegung zu gewähren. Ob sie später Arndt, dem sie diese edlere Lebensaussassischen. Man kann es aber erswarten.

Bortrefflich hat hier L. Fulba einen ganz modernen Bebanken durchgeführt. Gewiß, das Baradies ift uns Rulturmeuschen, wenigstens auf den ersten Blid, verloren. Weder das stete Genießen, welches blafiert macht, noch das raftlose Schaffen, welches abstumpft, noch das mühelose und zwecklose Lungern (Dr. Beibeck und der Bräutigam Edith's) macht glücklich. Und boch zeigt uns ber Schluß des Dramas das verlorene Paradies als ein wiederzugewinnendes: es liegt in der auf Achtung und Gemeinsamkeit der Interessen beruhenden Liebe! Dahin gelangen Arndt und Edith. Als Folie für die Liebesgeschichte dient der Streit, ahnlich wie in R. Doff' "Der Bater Erbe" ober in IM. Kreter's "Meifter Timpe." Aber wie magvoll und boch ergreifend ist die Borführung des Streiks! Besonders das Auftreten des alten, ehrlichen Mühlberger, der zwar ein Gegner ist von allem Rebellieren, sich aber doch, seiner kranken Tochter zu Liebe, nicht vom Streik ausschließen mag.

Sind auch hier bisweilen recht starke Tone angeschlagen, so wiegt doch, wie bei Wildenbruch, der ibeale Aug vor.\*)

Mit viel grelleren Farben hingegen malt Karl Köttcher in seinem Volksschauspiel "Streik" (1890). Nicht der Mangel

<sup>\*)</sup> In seinem reizenden Schauspiel "Der Talisman" (1893) hat L. Fulba gezeigt, daß auch die moderne Dichtung ideal und packend zugleich sein kann.

an exaft wissenschaftlichem Studium, sondern an tünftlerischer Bertiefung schadet diesem Stück, das nicht durch den Schwulft der Rhetorik, durch sensationelle Reden über Basser gehalten werden kann.

Armin von Sellmuth hat wegen sozialistischer Umtriebe mehrere Jahre im Buchthause geseffen (vgl. oben S. 121 Loth!); jest kommt er in die Fabrifftadt gurud, um zwischen Robert Gerlach und seinen Arbeitern zu vermitteln. Aber Abele Gerlach ift die einzige, welche in seinen Bhrasen Ebelmuth zu entbeden bermag, während ihr Bruder und seine Freunde ihn verhöhnen. Drei Arbeiter beichließen in einer Art von Rutli-Scene den Ausstand. ohne daß man in ihrer Lage und Charafteristit eine genügende Röthigung dazu fabe. Die tumultuarische Bolfsversammlung löft ber Gensbarm unter fehr unglaubwürdigem Borwand auf, und ber Streif gewinnt ein plogliches Ende baburch, daß Arbeiter und Fabrifant von selbst zur Ginficht gelangen, fie mußten beide nachgeben! herr von hellmuth, der noch fürzlich den Arbeitern seine 10000 M. zur Berfügung gestellt batte, beirathet Fraulein Gerlach und ihr Bruder die zur Gouvernante erzogene Enkelin eines Arbeiters, die er in einem früheren Act hatte verführen wollen. Der Helb des Studes beginnt und beschließt die Sandlung mit der Phrase: "Im Namen der Humanitat!"

Die Anlage des Stückes erinnert theils an Sudermann's "Ehre," theils an Fulda's "Berlorenes Paradies." Weder der naive Sozialismus, noch die Figuren mit ihren langathmigen Reden sind dem wirklichen Leben nachgebildet, so daß das Drama eigentlich nicht auf die Bezeichnung eines realistischen Anspruch hat.

Auch Franz Held (eigentlich Herzfelb) zeichnet in dem 1892 auf der "Fresto-Bühne" aufgeführten Stüd "Manometer auf 99" die soziale Gefahr des Streits. \*)

-

<sup>\*)</sup> Ganz reizend Klingt übrigens seine Ansprache an bas Publikum am Schlusse seiner Gebichtsammlung "Groß-Natur": "So, nun sliege vor bie Füße ber eilig golbsuchenben Bassanten, bu Handvoll Golbkörner, zu

Wieder eine andere soziale Frage behandelt R. Yok in: "Schulbig!" (1890). Am 26. Februar 1891 am Deutschen Bolkstheater in Wien aufgeführt, behandelt es ein echt jüngsts beutsches Problem, nämlich: inwieweit kann von Schuld des Individuums die Rede sein, wenn es durch Vererbung belastet und durch die Gesellschaft zum Verbrecher gemacht wird?

Thomas Lehr, ein braver, etwas leidenschaftlicher Mensch, ist vor 20 Sahren megen Mordes verurtheilt, zu lebenslänglichem Ruchthaus begnadigt worden. Vergebens hat er seine Unschuld betheuert, der Schein war gegen ihn: man fand ihn blutbeflect neben dem erschossenen Prinzipal, Geld in seinen Taschen, ein rauchenbes Pistol an der Erde. Sein eigener Freund Wilhelm Schmidt, ber hinzugeeilt war, mußte gegen ihn aussagen. Er wurde von seiner schönen, blühenden Frau und seinen beiden Rinderchen getrennt. Einige Jahre ichrieb jene noch an ihn, bann borte er nichts mehr von ihr. Plöglich kommt seine Unschulb an's Licht: Schmidt berichtet sterbend einem Geiftlichen und bann bem Staatsanwalt, daß er damals den Prinzipal erschoffen, aber den Berbacht auf ben zufällig eingetretenen Lehr gelenkt, um sich an Martha, die seine Bewerbungen zurückgewiesen habe, zu rachen. Awar legt er sich wieder auf's Leugnen, doch, als ihm Lehr plötzlich gegenübertritt, bricht er mit dem Schrei: "Ja, ich hab's gethan!" tobt zusammen. Der Staatsanwalt erklärt nun Lehr für unschulbig und frei. Diefer aber fürchtet fich in die ihm völlig fremdgeworbene Belt zurudzukehren -: "Schiden Sie mich nicht fort, stoßen Sie mich nicht aus, laffen Sie mich mit meinem

erproben, ob man noch Poesie-Gold von schriftstellerischem Messing zu unterscheiben versteht. Bielleicht gebt ihr winzigen Kügelchen denen, die sich nach euch bücken, eine Ahnung von dem Reichthum an hochgehäuften Goldbarren und Krösusgeschmeiben, die ich in meinen Schapkammern berge! Da es denn doch zu grausam wäre, dies Schaphaus dis nach meinem Tode versperrt zu halten, so bitte ich die 500 kunstsinnigsten Sprößlinge des Bolkes der Dichter und Denker, einen Monat lang je 10 Seidel Pschorr weniger zu trinken und von dem so Erdarbten auf meine Gedichte zu subskribieren. Bielleicht giebt's doch einen Rausch."

twiten herzen nicht wieder in die lebendige Belt!" In hichfier Ernezung seine hinne hebend: "Lassen Sie mich bleiben!" Doch die hoffnung, seine Fran, welche damals allein an seine Unschmld geglandt hat, wiederzwiehen, beidwicktigt ihn.

Der 2. Anima macht und mit Behr's Samilie befannt. Berlaffen, verachtet und verftogen von allen, ift Martha mit ihren Rinbern in die hande eines teuflischen Menichen gefallen, bes Edmapsbuditers Aramer, der durch feine Brutalität nie um jede Energie, ihre Kinder Karl und Julie um allen fittlichen Salt gebracht hat. Karl, welcher in der Lebre ift, hat sich dem Ernnfe ergeben, Julie besucht gern zweiselhafte Tangboden. Bener hat einen tiefen haß auf Kramer geworfen, weil er in ihm die Uriache ihres Elends erkennt. Es ift rübrend zu jehen, wie das beniere Ach in beiden Kindern mit ihrer durch Gewohnheit dem Lafter fait aubeimgefallenen Ratur tampit. Julie bont auf ben "Rechten," mit ihm will fie ein neues, befferes Leben anfangen; Karl ift fleißig und bei jeinem Meister beliebt, beide lieben ihre elende, jehwache Mutter, obgleich fie ihr gurnen, daß fie aus Scham den Bater nicht besucht, nicht mehr an ihn geschrieben bat. Da bringt Pramer einen Geschäftsfreund, Berger, um an ihn Julie zu verichachern: aber angezogen von ihrem eigenartigen Bejen, verliebt er fich in fie und macht ihr einen reellen Antrag. Bergebens macht inzwischen Karl einen Berjuch, jeine Mutter aus Kramer's Plauen loszureißen — fie ist zu tief gesunken, fie mag ihm nicht in ein lichteres Dajein jolgen. Deshalb beschließt er, bes Lebens mube, ihn zu tobten. Da tritt Lehr in Begleitung bes Affeffors ein und bittet diesen ihn allein zu lassen. Umsonst warnt ihn ber menschenfreundliche Mann, er muß geben.

Im letzten Aufzug ist Lehr zunächst Zeuge der jubelnden Erzählung Juliens von Berger's Liebeserklärung, die er auch aufrecht erhalten hat, als sie ihn mit ihren Familienverhältnissen bekannt machte.

Martha (heftig): Bas fagte er über beinen Bater?

Julie (zaubernd): Gräßlich war's. Aber so lange her. Er tame ja auch nie wieber, und wir hatten uns zum Glud von ihm losgesagt.

Martha (mit verhaltenem Jammer): Für diese und jene Belt.

Lehr (erftidt im Stöhnen, finkt gurud).

Nun folgt eine ergreifende Scene zwischen Lehr und seinem Sohne Karl, der sich durch starten Brantweingenuß Muth trinken will zur Ermordung Kramer's. Er wird immer wilder. "blutrünstiger," je mehr ihn Lehr zu mäßigen sucht. Auf Karl's Frage, wer er sei, antwortet er (S. 61): "Rein Mörber. Menfch, der folche Stunden tennt, wie fie heute über Ihre arme junge Seele gekommen: nachtschwarz, mit flammenben Bligen, heulendem Sturm. Von Gott und Welt verlassen lag ich und war wie ein Mensch in letter Noth und schrie ben himmel an: Gethan hab ich's nicht, aber ich könnte es thun — jest könnte ich's thun. Herr, herr, führe mich nicht in Bersuchung!" -Durch seine berglichen, eindringlichen Borftellungen erreicht er es benn auch, bag Rarl bas Beil, bas er schon zu fich gesteckt hatte. hinter fich wirft und hinauseilt, um sich zu sammeln, zu beruhigen. Da kommt Martha — Lehr will entfliehen, kann aber nicht - fie erkennt ihn. Als fie erfahren, daß er frei, daß er unschulbig ift, will fie bin, um feine ungerechten Richter öffentlich anzuklagen. Doch auf seine Frage, ob sie nicht vergeben konnte, bittet fie ihn felbst um Berzeihung, daß fie aus Scham sich nicht mehr um ihn bekummert habe. Ihre Andeutung bes unwürdigen Berhältnisses zu Kramer bringt Lehr in Buth. Und als nun jener braußen pocht, endlich eingelaffen wird und Martha verhöhnt, beschimpft, ja sie zu schlagen brobt, ba ergreift Lehr, seiner nicht mehr mächtig, das Beil, das Karl von sich geworfen, und töbtet ben Schurken. Julie fturzt halbangekleibet aus bem Schlafgemach und schreit "Mord, Mord!" Rarl bricht sich burch bie Menge Bahn und ruft entsett: "Laft ihn flieben, gebt ihn frei, rettet ihn! Er that, wovor er mich bewahrte!" Der Affessor erscheint und Lehr spricht: "Gerade zur rechten Zeit, Herr Affessor! Sie können mich gleich wieder babin bringen, woher wir heute gekommen!"

Ussessich! Gie ein Mörder? Das ist un-

Lehr: Sehen Sie derthin: ab es unmöglich int." Soch ensgemehrt, gemelig: Und dieses Mal — salier sich mit beden gebalten hinden en die Bend — ichaldig, ichaldig, ichaldig! Enne unsichlbare Gerechnissleit und der himmel nöben, woodung."

Bir beben bier eine Tragidie im großen Stil vor und. Die Geichichte von Enrich Arben ift mit der bes Diepus verbunden. Bie jener, feber auch Thomas Sehr jurid, aber nicht unglücklich allein, frubern belafter mit bem Fluche ber Schunde, mit bem Ande eine ungerein erlineren Stude. Bie Ödenst ift er ein Spielbell des Schickels. Der "friede, friblicke Marich" (S. 25), ber gliedliche Gette und Bater wird ging ofme fein Buthun bes Mortes beichalbig, with remarkeilt und verbringt 20 Julie will Born, Buth, Rudfucte, Lemithigung und Selbsperkeifdung im Julillerie. Biber Biller intigebrunen, eilt er zu einer deue. nuber fie als "Deftille-Berlinierin", birt, buf feine familie nichts mehr ren ihm niffen will, und des er durch din Ericheinen alle unglieflich machen würde, am meiften feine Tochter. Schon will er fich freichleichen, de erfennt ihn sein geliebres Beib, das die Annade verschient. Aber fein Schieffel ber ihm tein Blint befchieden; der fattmiliche Schnifte Artumen, der fie fo wiele Rathre mit bosbaiter Abficht germalt bet, ericheint und nijfhendelt fie de erwecht in Lehr die else Leibenicheit — er ichlag ihn nicher und wird und mitflich, wefür nan ibn 20 Juhre lang gehalten hat - ein Morber! Bi er ichnibig? Gewiß! Rach antiter Amichenung zwer nicht. Sorbottes bezeichnen nebrinch Deines als unichaldig Chir. B. 1300—1302, 1345 : "Bhibos but all fein Leid beworgebracht, ein feindieliges Schiefel, weil er den Göttern io tief verhoft wor!" Und dech — blieft man tiefer, ie liegt feine Schuld in dem Jahrern, in meldem er des Luics, der ihm im Conbuf begegnete, Jahgern vergalt. Go auch ber Belb unferes Drumes: auch er ift unichalbig icheinber, aber feine Leibenicheitlichkeit, welche the idea per 20 Jahren verdickig machte, führt ihn auch jest in wirfliche Schuld. Freilich - eine Ungerechrigfeit, eine Art von Juniquent war es, und bag Lehr unn erzinnt, verbinert, nummi geworten, ift Schulb - ber Gefellichtet. Ebenie auch

daß Martha, Karl und Julie so tief gesunken sind. Und doch wie bei ihrem Vater, so läßt sich auch an ihnen die persönliche Schuld nachweisen, die sie zum Theil fühlen und außsprechen. Freilich wird sie, bei den Kindern wenigstens, durch die Vererbung etwas gemildert; noch mehr durch ihre versehlte Erziehung. Und doch, gerade durch Vererbung hatten sie ja, da sie vor Lehr's Verhaftung geboren wurden, keine ethische Velastung, und die Erziehung ihrer Mutter, die sich mehrsach beklagt, daß sie keine Gewalt über sie habe, schließt Selbstentscheidung keineswegs aus. Jedenfalls glauben wir nicht zu irren, wenn wir den bedeutenden Psychologen R. Voß von dem Vorwurse freisprechen, etwa die jüngstdeutsche — Bola=Theorie stühen zu wollen. Und so realistisch das Stück ist, so hält es sich doch von dem Schlamme mancher naturalistischen Leistungen sern!

Den Vergleich mit Rich. Voß fordert geradezu Wilh. Meyer heraus mit seinem Drama "Unsichtbare Ketten," in welchem uns auch die Geschichte eines Zuchthäuslers geboten wird. Der Arzt Albrecht Schall hat 5 Jahre im Zuchthaus verdüßt unter dem Verdacht, einen Verehrer seiner Braut ermordet zu haben. Seine Unschuld kommt an den Tag und er wird frei. Aber die Philister in seinem Städtchen ziehen sich von ihm zurück, er kann keine Praxis gewinnen, selbst seine Familie wird gemieden. Trozdem ihm nun die ganze Welt offen steht, bleibt er und verbeißt sich in den Kampf gegen Vorurtheil und Bosheit; ja er sucht die Vürgerschaft absichtlich zu ärgern, indem er zweideutigen Umgang pslegt. Sin Zuchthausgenosse, ein entlassener Verbrecher, sucht ihn nämlich auf und zieht ihn mehr und mehr in ein Schlemmerleben hinab. Mit sich und der Welt zerfallen, erhebt Albrecht schließlich die Mordwaffe gegen seine Gattin!

Diese hatte zuerst Jahrelang um ihn getrauert. Als aber endlich Bernhard, sein Bruder, sich eifrig um sie bemühte, will sie sein Weib werben. "Nun kommt Albrecht und sie wird aus Mitleid seine Gattin. Als er jedoch immer tiefer sinkt und in Noth und Elend seine Liebe verleugnet, will sie seiner Aufforderung, de Soute me fon a velatier, môt inigen. Aus Sieciodic mi Bendinch will se is sidusjan. La inica ie dan ar jühen der Liebe Madic superir ie mo ie verbuchir dan ar inigen!

Indichture Möche foller also Minecia un die Secheches
welt leinen, meint S. Mener, die Limatherfühl des in Scher,
kahr und Sait paradlehrenden Smillings in mohl geungen, des
Tämmniche inngegen, des har zum Sechechen reim, mein. Saife,
die Gantin, deren wechselube Schumungen und an und unmannthemisch und, in makeichemisch sine Laufachmung um Joseph Louisiberhaum necht nam dieses unerhöhen Laufachs Sociall in der
pangen Sechene, imme in der intimidien Sechandlung Leinfahrpeinder Secheinunge. Im Gangen undan ich Mener i Krisen neben
derprügen Social mis die ein intillechaften Sechand weben einem
Berhiermert.

Lie incollificater Beireinmaer der Cenemaar in inforcialier Counte megafilicer unt datuch ur benieren Linke eichenen at infer seindit C. Albert Sinenfelt in feinen Timme Beite' 1499, neldes un 3). Inn 1390 mi der Lenichen Billiner in Touris Tienes ir Beslin migendis marke. Bie ir L Ger 🖼 "Merlin" der geld Bener durch feinen "Sommens" die Begenver at issimilater indit, it will There pleading durch de Blume des Beichnine uniers den nedunen. Des Buneraliser um III iner den Berinfer in der Taur Amillelen gerung. Bir direr lader mis den Memde des Tommas Minger und feiner France trefelber Schlagmirer: Bleches Rein für Me. Beneinidai de hive a a . Lie ven má u de des eier Len mandes Solendes it beinndes die Some, du der Sognifft der Reformance Luther für feine Luthe zu newinnen verfucht, fo fruit des Scial dats en der Bergenincung gerade des Saugcheiber. Trée ful má lei Borer les Tuines ... moderne, junge, penial moderne branies Lummie den — nier mis dan er us du cemár? Ever reliéver Selador, de Sine Semak une sines jungen Beiffer willer versich, nift sinen dynchen Remunnicker, um den ein Michigie Germann Perfer inner nutz bin inshenges Teber fei nur "ein folleiner Big" penefen, und nur desfen Bolksbeglückung Gerlind sagt, sie sei nur "ein Wahn" und "ein tobter, blinder Göße!" Wir können es ihm daher nicht zugeben, wenn er das Bolk für das Mißlingen der Erhebung verantwortlich macht, er selbst, seine sophistische Selbstsucht, ist am meisten Schuld daran.

Wie am Helben, so stößt uns auch sonst ein Übermaß unwahrer Sentimentalität ab, so z. B. an der geschwäßigen Amme, die als Liebesbotin der vom eigenen Bater in's Burgverließ geworsenen Gerlind in's Lager der Bauern kommt. Auch gestattet Alberti dem Zusall zu großen Spielraum, so bei Blinte's Berwundung durch Münzer, bei dessen Beuerath und dem Übersall und bei Gerlind's Fortgang aus dem Bauernlager.

Die Sprache ist bisweilen kräftig und poetisch, aber auch reich an geschmacklosen Wendungen. Dahin gehören die vielen, bem Thierreich entnommenen Schimpswörter, die meist komisch wirken, die zahlreichen alttestamentlichen Bilber, zu denen Münzer's und Pfeiser's gotteslästerliche Reden einen seltsamen Kontrast bilben; die Schlußtiraden, in denen der Dichter "mit der dröhnenden Stimme des Zeitgeistes" den Herren der Erde gute Lehren giebt.

Noch schurfer in's Zeug geht Hermann Bahr mit seinem Tendenzstüd: "Die Neuen Menschen" (1887). Rünftlerisch, bramatisch ganz unbedeutend, ift es kulturhistorisch wichtig.

Georg, Anna, Hebwig (Familiennamen giebt es nicht in ber neuen Welt!) sind Ibealmenschen, Georg ist "geistig bebeutend," er hat sich um die Durchsührung des Zukunstsstaates entschiedene Berdienste erworben. Anna, seine Frau, die sich ihm nicht kraft der Ehe, sondern der natürlichen Zuchtwahl hingegeben hat, kämpst für die Ibee, "in den alten" Berhältnissen neue Menschen hervorzubringen. Beide lesen Zeitungen und halten Reden, schreiben Bücher und Leitartikel. Bei ihnen lebt wie eine Rose Hebm ig, freilich etwas entblättert, denn sie war früher einmal versührt worden und hatte sich herumgetrieben, aber Georg hatte sie gerettet. Nun ist sie wieder

mus recombig and ciminal tim and Ariem des Sindes areas Berinnitebenn - unt Berger Tunt ! Gie feit im nimite - un un regant en affinjenter Komur der reiten dermen. ammer mit ihrer bent. Liere liere fi be frame fier bei Since ther is it must be trene by then Menings berinitia gening werdernt - went is in die ferinitie-fumitie 💌 meineichen Judiemain. In Kenn kunner 🛎 Inder und ur me feinem mornificien kanner ider kanflift, fie fin fit die France व्याप्त अपनेवाः च प्रशास नशास ५ प्राच्या प्रशास च प्रशासन अवेर को mehr Lift, uir weitfähren Inna, die terling mein Sarr dar, weit are Anie Semma! Es fit dance au Minkin! Barr i in die Borunbeile der eiter Menicien. daß er Beneg Mendauer ingen, preien, pigem life. Jedung menant im netaid no Medicine moen ie unt eiterichaftlicher derende un ihm aumarführt, eis malte de int respendencem und int mai entigen Aingen sounge. ie inform zu nemeigen." En diet ienne Anna zuräck nachbem zu the der Newmer mit der Sand penvingen der

Trefe icheniziate Some iburgens, weiche des Bringsn der nammalifischen Jüngsbeurichen, "die irme Siehe ist das auszuge Necht." in feiner ireiben Kaalibert werdiren, innd im 18. Januari 1891 im "Thomas Themer" in Berlim unfahrene Ableitung sin pures Jecher für den Som unferes Babilikuns.

Nach 1: Jahren inden wur denry und helmug um Gardaier wieder St ift ill und mide penarden, dem er dat gemerkt.
daß hist mit ihr "Necht und inne Liebe" einem junger Schlower
gegenüber gelrend gemacht dan. Während die mit diesem auf den
Zer hinausfährt, ohilvfondrient er um Strunde über die Serginglichkeit des indichen Glinks. Er will ah "gefällig" erminken, um
henwig kein hindernis zu dein. Da eriheim Ausst, und "recht alt und mide," erkenn, daß es mit der Joes nichts ist, daß
fie beide doch um und Synismus gehandelt haben — "wir werden nie neue Menichen!"

Beffer hatte Bahr fich felbit und feine Schule nicht verfellieren tonnen — aber weit gefehlt, daß er dus einsicht — er folgert vielmehr, die "neuen Renichen" find Deb wig und ber Schlosser. Alles, was besteht, ist werth, daß es zu Grunde geht. Nicht daß Georg und Anna zur Einsicht in ihre Thorheit und Unsittlichkeit gelangten, vielmehr klügeln sie sich eine neue, noch absurdere Theorie aus.

Hicklisten mit ihren hohlen Phrasen und frechen Thaten, charakterlos, gedanken- und gefühlsarm, die sich jeder Wallung des Fleisches ohne sittlichen Kampf hingeben — die sollen die Mensichen einer besseren Zukunft sein? Das Stück ist eine Verherrlichung der großen gesellschaftlichen Lüge unserer Zeit, des Materialismus mit seinen Schlagworten "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit."

Aber es ist das Verdienst Bahr's, wenn auch durch unfreiwillige Selbstironie, die Karten seiner Gesinnungsgenossen offenherzig aufgedeckt zu haben.

-->-

Nachdem wir die wichtigsten sozialen Dichtungen "Grunbeutschlands" betrachtet haben, glauben wir nicht zu übertreiben, wenn wir behaupten, daß gerade diese Kost für unser deutsches Bolt mehr ober weniger gang ungeeignet ift. Der Gebanke Bruno Wille's, den Arbeitern, kleinen Handwerkern und Subalternbeamten fünftlerische Genüsse zu sehr billigen Preisen zu bieten und da= burch zu ihrer geistigen und sittlichen Erziehung beizutragen, ist an sich nur zu loben. Aber wenn die zu bem 3med begrundete "Freie Boltsbühne" badurch "bie mahre Boefie bem Bolfe zugänglich machen" will, daß sie "Stüten ber Gesellschaft." "Bor Sonnenaufgang" und "Gin Boltsfeind" aufführte, fo befindet fie sich in einem Frrthum. Freilich, schon in ber konstituierenben Berfammlung wurde gefagt, es follten nur folche Stude gegeben werben, bie eine Rritit ber bestehenden Berhaltniffe enthalten und einen Rampf gegen veraltete Borurtheile führen;" und Jul. Türk, der Schriftführer des Bereins, bekannte, "daß die kunftlerischen Brinzipien bes Bereins mit den Bestrebungen der Sozialbemokratie parallel gehen" sollten\*) — aber man sollte bebenken, daß die Kunst, wenn sie zur Magd der Agitation erniedrigt wird, die Massen nicht veredelt, sondern verroht. Das bewies auch ein litterarischer Abend der "Freien Volksbühne" in Berlin, wo nach einer Besprechung von G. Hauptmann's "Vor Sonnenausgang" die verkehrtesten Wünsche aus dem Publikum laut wurden. Und wenn an einem andern Vorlesungs-Abend sast nur Gedichte zum Vortrag kamen, welche die Massen verwirren und ausreizen, wie Freiligrath's "Revolution," B. Wille's "Die kommende Sonne," R. Dehmel's "Die Magd, Henkel's "Statistik," Giusti's "Consgreß der Spizel", — so scheill's "Statistik," Giusti's "Consgreß der Spizel", — so schen Lingere oben ausgesprochene Behaup tung, daß die Schristen Gründeutschlands für unser deutsches Volwenig wahrhaft erziehlichen Werth haben, ist wohl bewiesen.



<sup>\*)</sup> Bgl. "Das Zwanzigste Jahrhundert" 1890, Seft 4, S. 447.



Prinzipien der neuen Richtung.

us dem Überblick haben wir die Tendenz der Jüngstdeutsschen genügend erkannt. Sie ist aber auch in verschiedenen Schriften aus ihrem eigenen Lager charakterisiert worden.\*) Eugen Wolff hat das Programm der Partei in solgende drei Punkte zusammengesaßt:

1. Krankhafte Ziererei ist das Flüchten in die Antike; das wahre Muster aus vergangener Zeit ist Shakespeare.

<sup>\*)</sup> K. Bleibtreu, "Revolution ber Litteratur", Leipzig 1886. Derselbe, "Der Kampf um's Dasein ber Litteratur", Leipzig 1889. Conrad Alberti, "Der moderne Realismus in der beutschen Litteratur", Hamburg 1889. "Aritisches Jahrbuch" v. H. und Jul. Hart. Hamburg 1889. Besonders der 1. Aussach von H. Hart, "Die realistische Bewegung." E. Mauershof, in der "Gesellschaft" 1890, H. 2. Pritsche, "Moderne Lyrikerskevolution" 1889. Wish. Bölsche, "Die naturwissenschaftlichen Grundslagen der Poesse 1887. "Bahn frei," anonymes Gedicht gegen W. Jordan's "Deutsche Siebe." Lyz. 1891. H. Merian, "Die sog. Jungdeutschen." Lyz. 1888. G. Steiger, "Der Kampf um die neue Dichtung." Lyz. 1889. H. Mensch." Stuttg. 1892.

--: \_<del>-</del> \_. <del>=</del> ---••• -

besprochenen Ginleitungen zu den "Mobernen Dichtercharakteren" hatten manches schroffe Berwerfungsurtheil gefällt. Noch schärfer geht aber Bleibtreu vor. Er halt Goethes "Wilhelm Meifter" und "Wahlverwandtschaften" für Salonromane, Grillparzer ist "ein einseitiger Ausbauer Rleiftischer Tenbengen," Bebbel "eine franthafte Miggeburt aus Lenz und Grabbe," Beibel und Scheffel haben miteinander unsere Litteratur "gründlich heruntergebracht." G. Frentag zeigt sich in seinen Romanen "als echtbeutschen Sumoriften", hat aber "vom großen, gewaltigen Schicffal" feine Ahnung; F. Dabn erscheint Herrn Bleibtreu "theatralisch und balletartig in seiner Vortragsweise, zerfahren in der Komposition, historisch unwahr in jeder Beziehung". P. Benfe wird ein "bichterischer Clauren", Spielhagen ein "parfumduftender Salouromancier und Leibautor der Berliner Fortschrittspartei" genannt! Bleibtreu eifert gegen bie icheufliche Goethomanie, "welche ben Sinn für Realismus, für bas Moderne, für bas Hiftorische und, rund herausgesagt, überhaupt für bas Große vergiftet!"

"Ja, wann werden wir "Junges Deutschland" an die Reihe tommen? (ruft Bleibtren in "Schlechte Gesellschaft", S. 374 ff. Wenn man bedenkt, daß lauter alte und junge Weiber beiberlei Geschlichts unsere Litteratur beherrschen, so sollte man an jeder Zukunft der Litteratur verzweifeln! Da ift ein Ebers, ein — Wie ich höre, soll es mehrere vielgelesene Kolportageschriftsteller geben, als da find : Schmierinsky, Quietscher, Frl. Marlitt, Frl. Bürftenbinder (E. Werner), Frl. Kürschner (Schubin), Hr. v. Rleisterer, Bans ber Salontiroler, ber mube Mann (beffen Werke eine einzige Scherbe vorstellen), Dr. Scheerenschleifer, Possenfabritant Aaron, Possengrosvertäufer Jacobson, Sop-hophop-lala. Bikbube, Theaterindustrieller Lubliner. Subelmann. Saulus Lindauer, spitfindiger Rabbiner, Paul Bense, ber ausgeklügelte Probleme docierend vom Katheber vorträgt, und viele andere. Da ich aber weder Zeitungen lese, noch in Leihbibliotheken abonniert noch verlobt bin, so kenne ich diese Autoren nur dem Namen nach. Ja - schloß Erdmann mit groß= artiger Unbekümmertheit — ich lese überhaupt nur Zola. Alles Andere ift ja doch Lüge und Humbug. Und was erft die Lyrif anbelangt, mein Gott, ich verdaue ja nicht mal den Koslonial-Annoncen-Dichter Freiligrath, noch das Bersgeftürme, das nach innerem Sturm und Drang aussehen soll, der Jungdeutschen, noch das wohlschmeckende Brechpulver sür Backsische, Emanuel Geibel, noch die kleinen Minnesänger in der Bestentasche, noch die geschraubte, mit Schopenhauerei untermalte Makarterei Hamerlings, noch das verlogene Drausloszejuchze der Fahrenden Sänger, noch die Münchener Wortdrechselei.

"Eh bien, ich möchte aber boch wissen," wandte Holbach ein, "wen ber Erdmann eigentlich anerkennt. Schiller und Lessing sind ihm auch keine Dichter — was bleibt benn da?"

"Oho! Faust und Werther! Heinrich v. Kleist, Grabbe. "Der Hosmeister" von Lenz. Willibald Alexis. Novalis, Lenau, die Balladen von Uhland, der ganze Heinrich Heine, einiges von Platen — damit ist meine Liste geschlossen, aber das ist schon überstüffig genug. Ich verlange nicht mehr."

"Wen es aber nach noch Höherem gelüstet," fiel Ernst hier mit leidenschaftlicher Wärme ein, "der lese ben Heliand und das Nibelungenlied und die mittelhochdeutschen Lyriker, außer "Frauenslob", dem Salonpoeten. Die ritterlichen Herren W. v. Eschendach und Hartmann v. Aue sind auch nicht zu verachten. Und erst der Weister Gottsried v. Straßburg!"

Das also ist R. Bleibtreu's Urtheil über die deutsche Poesie! Bleibtreu's Definition vom Wesen seiner eigenen Richtung ist dabei dunkel und verworren genug. "Die neue Poesie," sagt er, "wird darin bestehen, Realismus und Romantik derartig zu verschmelzen, daß die naturalistische Wahrheit der trodenen und ausdruckslosen Photographie sich mit der künstlerischen Lebendigkeit idealer Komposition verbindet. Das Hauptersordernis des Realismus ist die Wahrhaftigkeit des Lokaltones, der Erdgeruch der Selbstbeobachtung, die dralle Gegenständlichkeit des Ausdrucks."

Noch schärfer als Bleibtreu geht G. Manerhof\*) mit un-

<sup>\*)</sup> In ber "Gesellschaft", 1890, Heft 2. — Mauerhof hat 1887 auch geschrieben: "Bom Wahren in ber Kunft."

ferer Litteratur in's Gericht. Bor Allem mit bem populärsten Dichter, Friedrich Schiller. Für den Naturalisten bleibt von ihm nichts übrig, als ein paar elegische Gedichte und hochstens noch die fog. schöne Sprache. Mls Dramatiker ist er ein Pfuscher, seine Figuren, weit davon entfernt, ideale, d. h. im letten Sinne bramatische Personen zu sein, find "schönphrasige Maulhelben". Die Leidenschaft ist die Seele einer jeden Kunft, und Schiller war ohne die erstere; ba er aber, burch feine großen außeren Mittel verführt, den Anspruch auf Dichterthum nicht aufgeben wollte, so ersette er flugs bas seelische Wesen burch bas sinnliche und war sicher, in letterem allen Unsprüchen genügen zu können. Die Seele mochte immerbin leer ausgeben, wenn nur bafur bie Sinne ichwelgen burften. Darum verlangte er auch nach Musik und Tang. . . . Schiller verfolgte aus gang gleichen Grunden genau basselbe Ziel, für bas 50 Jahre später Richard Bagner alle seine Rräfte einsetzte. Beibe beben freilich von dem Boden verschiedener Rünfte an, aber beiben gemeinsam ist die feelische Schwäche; ber Mangel an Leidenschaft und eine ungemessene Sinnlichkeit!.... "Schiller ist nur ein fragmentarischer Dichter. Man wird vergeblich in feinem Wesen nach Eigenschaften einer idealen Menschlichkeit suchen; er besaß beren keine, nicht eine! Seine Persönlichkeit ist burchaus gesellschaftlicher Art, in etwas durch eine unstillbare Sehnsucht nach ber reinen, ihm jedoch unerreichbaren Ratur geabelt, und wo dieser Drang dichterisch zum Ausbruche kommt, ist er auch als Dichter groß und bezwingend. Die Elegie ist sein eigenstes Gebiet. Geschwätige Gebankenlosigkeit ober bewußter Schwindel haben gerade diesen Dichter zu einem Schöpfer der Ideale ausgeschrien. Nichts ist so falsch als dies. Sein seelisches Wesen ist in Wahrheit fast durchgebends nur Dhnmacht und Lüge, und an dem pruntvollen Mahle, das er seinen Baften zugerichtet, figen einzig und schwelgerisch die Sinne und die Empfindsamfeit."

Wenn so unser geliebter Nationalbichter heruntergerissen wird, so kann man sich nicht wundern, die Spigonen noch schlimmer behandelt zu sehen. Auch Grillparzer gehört natürlich zu den

Lügnern in der Dichtung und Paul Hehse eist nach Conr. Alberti "ein Schandmal der deutschen Litteratur." Denn, sagt er, "die Sinnlichkeit einer gesunden und großen Natur ist offen und ehrslich; sie posiert nicht, sie geht am hellen Tage auf ihr Ziel in kräftiger; schöner Nacktheit los... Die Sinnlichkeit steht nackt da, wie eine antike Göttin, die Lüsternheit trägt Pariser Corsets und Cüls." Die Forderungen der Ethik gelten nichts mehr. "Das einzige Gebot," rust Hermann Bahr aus, "in dem sich alle Ethik zusammenfaßt, lautet: modern zu sein. Aber nicht blos einmal modern zu sein, sondern immer modern zu bleiben, und das heißt zu jeder Zeit revolutionär zu sein!"

Jene abfälligen Urtheile über Schiller finden zum Theil ihre Stütze in Nietsche's "Gözendämmerung," der den Dichter mit dem ungerechten und geschmacklosen Titel abthut: "Moraltrompeter von Säkkingen." Überhaupt scheint es uns unleugdar, daß die philosophische Strömung des Pessimismus, wie er uns in Schopenshauer, v. Hartmann, F. Nietzsche entgegentritt, von großem Einsluß auf die Entstehung des Jüngsten Deutschlands gewesen sein Nicht minder einflußreich ist serner der Materialismus, der wieder eine Folge des Ausschwinges der Naturwissenschaft ist; denn wir sahen ja oben, daß der Naturalismus irrthümlich vom Dichter die erakte Methode des Natursorschers verlangt, und daß viele Bertreter der neuen Richtung dem praktischen Materialismus huldigen.

Aber diese wissenschaftlichen Gründe können ihn nicht allein hervorgerusen haben; innere, im Entwickelungsgange der Litteratur selbst müssen hinzugekommen sein. Sie sind es in der That, und hierin sinden wir eine gewisse Entschuldigung des tumultuarischen Treibens der Stürmer. Zunächst erkennen wir gern an, daß ihr überschäumender Drang nach Selbst ständigkeit und freier, moderner Entwickelung, ihre Abneig ung gegen Autoritätskultus und Namendienst große Berechtigung hat. Unsere Klassiker haben auch ihre Schranke: ihre einseitige Vorliebe für die Antike, ihre Abwendung vom Nationalen, Bolksthümlichen, ihren Kosmopolitiesmus und Aristokratismus wollen wir durchaus nicht vertheidigen.

Manche ihrer Werke sind, auch bas wollen wir zugeben, bem Gesichmack und Verständnis des deutschen Volkes fremd geworden. Besonders stellt die Aufrichtung des Deutschen Reiches an die Schriftsteller neue, bisher saft unbekannte Aufgaben, vornehmlich auf ethisch-sozialem Gebiet. Unsere zeitgenössischen Dichter, die sich an Schiller und Goethe anlehnen, wie Jensen, Kruse, Loß, E. v. Wildenbruch u. a. lassen gewiß auch manches in Rücksicht auf Kraft, Naturwahrheit und Leidenschaft ihrer Darstellung vermissen.

Trot allebem scheint uns die "Revolution der Litteratur," welche die Jüngstdeutschen in Scene gesett — zu haben glauben, weder nöthig noch nütlich. Sie ist nicht nöthig: denn, wie zu allen Zeiten, hat sich auch in der unsrigen eine Umgestaltung der Poesie in Form und Inhalt ganz allmählich vollzogen. Reaslisten besitzen wir seit lange, wir wollen nur an G. Freytag, D. Ludwig, Anzengruber, F. Reuter, G. Reller u. a. erinnern. — Schäblich aber ist die Stürmerei der Jüngstdeutschen, weil sie, von einigen, oben angedeuteten Prinzipien geleitet, in's Extrem gerathen sind. Sie verwechseln Naturwahrheit mit Naturwissenschaft, Ästhetit mit Ethit, Alltäglichkeit mit Wirklichkeit, Anarchiesmus mit Sozialismus.

Dennoch wird auch diese "Richtung" Nuten stiften, ja wir glauben, sie hat es schon gethan. Abgesehen von den wirklich tresslichen Werken, die sie der Nation geschenkt hat, verdanken wir ihr die Anregung, über die alten, immer neuen Probleme der Afthetit und Ethik uns wiederum besonnen und hoffentlich tiesere Einssicht gewonnen zu haben. Sede Zeit hat eine neue Fragestellung und sucht nach einer neuen Antwort. — Sodann betrachten wir den Naturalismus als eine nothwendige Reaktion gegen den extremen Idealismus sowie gegen die sentimentale Süplichkeit mancher Schriststeller oder die französelnde Pikanterie anderer. Freilichschießt eine Reaktion meist in's Extrem und rust ihrerseits selbst eine Reaktion hervor. Diese ist schon im Anzuge. Die Einsichstigen unter den Modernen wenden sich von den brutalen Übertreis bungen mancher Naturalisten bereits ab. Und wenn wir auch Unternehmungen, wie die von Paul Kaheerbart 1892 in's Leben

gerufene Firma: "Verlag beutscher Phantasten" wieder als ein Ertrem oder einen Scherz betrachten, fo beweist fie boch, daß man im Ganzen des Naturalismus überdruffig ist. Das beabsich= tigte "Wunderfabelbuch" enthält u. a. folgendes: Die dummen Kinder (Mythische Burleste). Die neue Tänzerin (Tragische Bantomime). Moderne Götter (Telepathisches Capriccio). Die feine Haut (Senfible Baldgeschichte). Der heilige Hain (Asketensage). Der klare Ropf (Rosette). Gigensinn (Moralische Erzählung). Damit ftimmt, was B. Bahr felbst in Wien sagte, als der dortige "Berein für modernes Leben" Maeterlind's "Ginschleicher" aufführte. "Die Quinteffenz unserer Zeit," fagt Bahr, "ift ein heftiger, unge= ftumer Trieb zum Bunderbaren, Rathselhaften und Geheimnis aus ber berben und gemeinen Birklichkeit ber bellen Strafe in ben beimlichen und trüben Dunst verworrner Träume!" Gine bessere Selbstwiderlegung des Naturalismus giebt es nicht. — Man befinnt fich auf die eigentlichen Biele und Mittel echter Boefie und auf die Kräfte eines wahren Dichters. — Aber noch einen Bortheil hat uns jene Richtung gebracht: die tüchtigen Idealisten haben von ihr gelernt; sie haben in ihren idealen Schöpfungen ber Wirklichkeit mehr Rechnung getragen und fo, was ihre Gegner Richtiges forberten, erfüllt. Das ließe sich leicht an Wilbenbruch, Fulda, Fontane, Hense u. a. zeigen.

So wird uns benn biese Schaar der Stürmer und Dränger an ihrem Theile dazu helsen, die köstlichen idealen Güter, welche wir in unserer Geschichte, Litteratur und Kuust, überhaupt in unserem Nationalcharakter besitzen, hochzuhalten. Und so stimmen wir K. Bleibtren bei, wenn er sagt ("Schlechte Gesellschaft" Einleitung):

> "Realismus und Romantit — Worte find nur, Worte fie, Doch ihr Sinn schmilgt in einander in der neuen Poefie!"





### Yon demselben Verfasser sind bisher u. a. erschienen:

#### Friedrich Rirchuer, Leibnig, fein Leben und Denfen. Röthen 1876.

- Geschichte ber Philosophie. Leipzig 1877. 2. Aufl. 1884.
- Gebichte. 1875. 2. Aufl. Köthen 1878.
- - Logif. Leipzig 1880. 2. Aufl. 1890.
- — Psychologic. Leipzig 1882.
- Diätetik bes Geiftes. Gine Anleitung zur Selbsterziehung. Berlin 1884. 2. Aufl. 1886.
- - Synchronismus zur beutschen National-Litteratur. Berlin 1885.
- - Wörterbuch ber philosophischen Grundbegriffe. Heibelberg 1886. 2. Aufl. 1890.
- Ucber Gemuthsbilbung. Samburg 1888.
- -- Selben bes Glaubens. Gebichte. Bremen 1890.
- -- Buch der Freundschaft. Salle 1891.
- -- Babagogif. Leipzig 1891.
- Die beutsche National-Litteratur bes 19. Jahrhunderts. Heibelberg 1893,



. . .

•

.

.

•

In unserem Verlag ist ferner erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Im Jahrhundert Grillparzers.

Literatur= und Lebensbilder aus Gesterreich

pon

### Adam Müller-Guttenbrunn,

Director des Raimund-Cheaters in Wien.

8°. 223 Seiten in elegantester Ausstattung. Preis broschirt 2 fl. ö. W.

In eleg. Halblederband mit Goldschnitt 3 fl. 50 kr.

Wir erlauben uns auf die oben genannte Publikation ganz besonders aufmerksam zu machen und bitten alle Interessenten von uns die Zusendung der über dieselbe erschienenen

## "Stimmen der Presse"

(gratis und franco) zu verlangen, welche ein klares Bild des Werthes geben, der dem außerordentlich anregend und frisch geschriebenen Werke von der gesammten Kritik beigelegt wird.

Die Verlagshandlung.



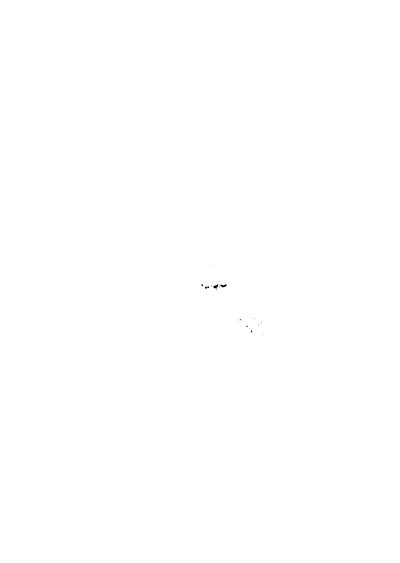



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-60 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 day

DATE DUE

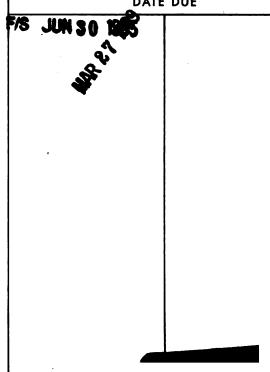

